### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 16.)

5. Lutego 1842.

#### Dostrzeženia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Cras                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedensk. |                                                           | Termo-<br>metr<br>Reaumura | Psy-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr            | Stan atmosfery.                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 2. Lutego [ 3. — [    | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 401<br>27, 295<br>27, 429<br>27, 447<br>27, 389                    | 28 1 11<br>28 0 7<br>28 2 3<br>28 2 6<br>28 1 9<br>28 2 0 | - 3,4                      | 1,09<br>1,19<br>1,14<br>1,06<br>1,36<br>1,25 | ] 0,000<br>] 0,153             | Północ. W. słaby | pokryto.  śnieg.  chmuruo 2. pokryto, śnieg. |

\*\*) Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryskich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 1. Lutego: Hrabia Pergen, Baron Pletcher, Gaus i Karatsonyi, c. k. Porucznicy, ze Stryja.—
Szemere, c. k. Rotmistrz, z Brzeżan. — Olszewski Euzebiusz, z Makuniowa. — Ther, c. k. Podpułkownik, z Zólkwi. — Rechenberg, c. k. Major, Mroczkowski Gabryjel i Kalarevich, c. k. Poruczuk, z Tarnopola. — Baron Boyneburg, c. k. Rotmistrz, z Kulikowa. — Listowski Antoni, z Kontów. — Borowski Leon, z Bukowa. — Mniszek Jan, ze Złoczowa. — Onyszkiewicz Fortunat, z Rorusowa. — Machan Antoni, z Korzyc.

Dnia 2. Lutego: Mrabia Dzieduszycki Kazimierz, z Niesłuchowa. — Osmulski Jan, z Przemyśla. — Gratowski Alexander, z Jacmierza. — Ostaszewski Teofil, z Hodynia. — Sokołowski Konstanty, z Stojańca. — Witwicki Jan, z Erzeżan. — Turkul Tadeusz, z Tarnopola. — Czajkowski Mikołaj, z Duszanowa. —

Strzelecki Jan, z Kukizowa, - Bryniccy Marcel i Piotr, z Krynicy. - Gajo Karol, z Zawadki.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 1. Lutego: Hrabina Brzostowska Konstancyja, do Gródka. – Woroniecki Józef, do Potoka. – Arześcijańscy Roman i Sylwery. do Przemyśla. – Sabatowski Lancy, do Uniatycz. – Bromitski Erazm,

do Złoczowa. - Urbański Kazimierz, do Niemirowa.

Dnia 2. Lutego: Brabia Łoś Karel, do Dmytrowic. — Baron Fichti, c. k. Pułkownik, Gaus, c. k. Major, i Pietruski Oswald, do Stryja. — Baronowie Rarniccy Roman i felix, do Remanowa. — Ther, c. k. Podpułkownik, do Zolkwi. — Sgardelli Mikołaj, c. k. Ajent Konzulatu, do Podgórza. — Łucki Jan, do Sarny. — Pokutyński Maciej i Dobrzyński Franciszek, do Złoczowa. — Agobsowicz Deodat, do Zadarowa. — Łodyński Józef, do Batyjatycz. — Hudez, do Polan. — Bogdanowicz Józef, bo Stanisławowa. — Singer Karol, do Budynina. — Padlewski Mikołaj, do Brzeżan. — Schreter Gustaw, Doktor med., do Kozłowa. — Kaan, c. k. Porucznik, do Mikołajowa.

| - Kurs                                                                       | wió         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dnia 98. Stycznia. Sre                                                       | dnia cena.  |
|                                                                              | w M. R.     |
| Obligacyje długu Stanu (5                                                    | 107 118 -   |
|                                                                              | ) 99 314    |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                                      | 7 - 2 - 3 1 |
| za 250 ZR                                                                    | 270 538     |
| za 50 ZR                                                                     | 54 tj8      |
|                                                                              | ) 55 1/2    |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej (3                                      | ) -         |
| Hamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 długu Lombardzhiego, tudzież we (2 1/4 |             |
| Florencyi i Genni zaciagnionej po- (2                                        | ) -         |
| £yczki (1 3)4                                                                | ) -         |
| (Skarb.                                                                      | (Domest.)   |
| (M. K.)                                                                      | (M. R.)     |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3 ) -                                          | Aguarria    |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1)0 ) 65                                      | Carrent     |
| Czech, Morawii, Szlarka (2114) -                                             | _           |
| Styryi, Krainy, Ramiolii (2) — Gorycvi (1314) —                              |             |
| 001,011                                                                      |             |
|                                                                              | -           |

| deński.                                     |            |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Dnia 29. Stycznia. Sre-                     | dnia cena. |  |  |  |  |  |  |
| pCia.                                       | w M. H.    |  |  |  |  |  |  |
| Obligacyje długu Stanu (5                   | )107 1/16  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacyje długu Stant (5 detto             | 99 718     |  |  |  |  |  |  |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834     |            |  |  |  |  |  |  |
|                                             | 704 318    |  |  |  |  |  |  |
| Połyczka do wygrania pr. losy z r. 1839     |            |  |  |  |  |  |  |
| 75 Q50 ZR                                   | 270 15 16  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | 53 3116    |  |  |  |  |  |  |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2        | ) 65 112   |  |  |  |  |  |  |
| detto (2                                    | ) 53 314   |  |  |  |  |  |  |
| Kurs wexlowy w M. K.                        |            |  |  |  |  |  |  |
| z ania 29 Stycznia.                         |            |  |  |  |  |  |  |
| Amszterdam, za 100 talar. Rur.; tal 133 1/4 | g. 2 mie.  |  |  |  |  |  |  |
| Angehore 48 100 ZR kpr - ZR - 08' 110       |            |  |  |  |  |  |  |

Amszterdam, za 700 talar. Rur.; tal. - 133 1 1 4 g. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. - 98 1 1 2 g. Uso. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 1 1 2 w. 2 mie. Genus, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 113 3 1 4 g. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 142 3 1 4 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 97 g. 2 mie. Londyn, funt szteringów - ZR. 9.40 w. 3 mie. Medyjolau, za 300 austr. Lir. ZR. 99 1 1 2 g. 2 mie. Mazsyija, za 300 franków - ZR. 113 1 2 g. 2 mie. Paryž, za 300 franków - ZR. 113 7 3 w. 2 mie.

1

#### 

#### Doniesienia urzędowe.

(260) An kin digung. (3)
Mro. 1149. Von Seiten des Dominiums Zmigrod Jasloer Kreises wird allgemein bekannt gemacht, daß zu Kolge der civilrichterlichen Erledigung vom 21. Dezember 1841 3. 143 zur Bestriedigung der durch Nathan Schips gegen Ehesteute Joseph und Taube Israel evinzirien Forderung von 224 fl. C. M. sammt Nebengebühren die erekutive Feilbiethung des in dem Marktssteen Zmigrod Jasloer Kreises unter Cons. Nro. 59 gelegenen Hauses sammt dessen Uttinenzien den 14. Februar 1842, 24. März 1842 und 25ten Upril 1842, jedesmal um 10 Uhr Vormittags angefangen, wird abgehalten werden.

Der Schähungbakt sammt der ökonomischen Beschreibung dieser Realität, wie auch die Lizitationsbedingniffe steht es frey in der Dominikal-

Registratur in Neu-Zmigrod einzuseben.

Von dieser Feilbiethung werden die intabulizten Gtäubiger, welchen der Bescheid über die abzuhaltende Lizitation vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, wie auch jene, welche mittlerweile ein Pfandrecht auf dieser Realität erlangen würden, mittelst des denselben zur Uiberwachung ihrer Rechte aufgestellten Kurators Joseph Uzarski, dem Matheus Osiecki substituirt wird, verständigt.

Zmigrod ben 21ten Dezember 1841.

(291) Ediftal Worladting. (2) Mro. 603. Von dem Dominifal-Unite Podhorodce, Stryjer Kreises, werden die militärpflichtigen seit einigen Jahren unwissend wo sich aufhaltenden Unterthanen, nähmlich: Hawrylo Druser rocte Prokopów von Urycz HN. 45 und Olexa La-

stowecki von Sopol HN. 20, hiemit einberuffen, binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung dies sediets in das Zeitungsblatt hieramts zu ersscheinen, widrigenfalls dieselben als Rekrutirungs-flüchtlinge angesehen und behandlt werden würden.

Podhorodce am 20ten Dezember 1841.

(248) Edictum. (3)

Nro. 39133. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Jano seu Janusio Com. Iliński et Heurico Com. Iliński, de demicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte Fisci Reg. nomiue fundi criminalis, censum loc. cond. pro ubicatione C. R. Judicii criminalis Leopeliensis in domo sub Nro. 730 1/4 locati, pro tempore a 20. Octobris 1841 ad 20. Aprilis 1842 obvenientis, in quota 1250 fl. Mon. Conv. comportatam, hancque quotam sub 29. Decembris 1841 ad Nrum. 39133 ad Depositum hujus Reg. Fori Nobilium pro re haeredum Cordulae Com. Potocka susceptam esse.

Cum autem hie Judicii domicilium supra nominatarum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Polański cum substitutione Domini Advocati Bartmański, eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Januarii 1842.

(249) Edictum. (3)

Nro. 39133. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Mariae Com. Potocka de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte Fisci Reg. nomine fundi criminalis, censum locati conducti pro ubicatione C. R. Judicii criminalis Leopol. in domo sub Nro. 730 1/4 locati pro tempore a 20. Octobris 1841 ad 20. Aprilis 1842 in quota 1250 fl. M. C. ad hujas Depositum pro re haeredum Cordulae Com. Potocka comportatum esse, atque ex hoc censu medio resolutionis ddto. 10. Januarii 1842 Nro. 39133 portionem Dnae. Mariae Com. Potocka concernentem, in securitatem praetensionis Samnelis Margosches per 54 fl. 40 xr. M. C. c. s. c. conformiter requisitioni Judicii mercantilis et cambialis Leopol. ddto. 20. Augusti 1841 Nro. 3431 pignore obstrictam extitisse.

Cum autem hic Judicii demicilium Dnae. Mariae Com. Potocka ignoretur, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Gnoiński, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Januarii 1842.

Mro. 13570. Von dem k. k. Bukowiner Stadtund Landrechte wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen des k. k. galizischen Judicii deleg. mil. mixti zur Hereinbringung des Restes pr. 12 st. 21 kr. E. M. der Militar-Uerarialforderung, dann einer Schähungsgebühr mit 4 fl. E. M. und der noch austaufenden Erekutionskosen, die dem Johann Rochanowski gehörigen, in Screth sub Nio. 10p. 139 und 227 gelegenen Realitäten am 14. Mary 1842 Fruh 9 Uhr im Erefutionswege bei dem Serether Gemeindgerichte unter nachftes benden Bedingniffen werden veraußert werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth der Realität Nro. 139 mit 228 ft. C. M. und jener sub Nro. 227 mit 358 ft. C. M. an-

genommen.

2) Jeder Kaussussige ist verbunden 10,100 als Ungeld zu Handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiether ift verpflichtet die erste Raufschillingshälfte binnen 3 Monaten, vom Tage, als der Lizitationsakt zur Kenntnis des Gerichtes genommen wird, gerechnet, gerichtlich zu erlegen, wo ihm sodann der physische Beste der erkauften Realitäten übergeben werden wird.

Sollte sich aber ein over der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteber

4) verbunden, diese Laften nach Maß des ans gebothenen Kauffhillings zu übernehmen. — Die Uerarial-Forderung wird demfelben nicht belaffen.

5) Nach rechtskräftig erledigtem Lizitazionsakte wird zur Verhandlung über die Liquidität und Prioritat der Intabulirten Forderungen ein Ter= min angeordnet, und nach gefchloffener Berhandlung dem Käufer die Zahlungsordnung, wornach die Befriedigung der Gläubiger aus der zwenten Salfte des Kaufschillings zu geschehen haben wird, mitgetheilt werden, welche derfelbe binnen 30 La= gen, vom Tage der Zustellung gerechnet, zu er= füllen haben wird, widrigens die erkauften Realitäten auf Verlangen entweder eines Gläubigere oder auch des Schuldners ohne einer neuen Schagung in einem einzigen Termine auf Gefahr und Rosten des Käufers auch unter der Schähung versteigert werden wurden. Gollte jedoch die Erflarung der Glaubiger vorgelegt werden, daß sie die Zahlung ihrer Forderungen nicht aus Hanben des Räufers, sondern unmittelbar aus bem Depositenamte verlangen, so wird der Käufer verpflichtet fenn, auch die zwente Balfte des Kaufschillings unter der vorstehenden Strenge binnen 30 Tagen vom Tage der zugestellten Bahlunge= ordnung an das Depositenamt dieses Candrechts zu erlegen.

6) Werben diefe Realitaten an biefem Termine auch unter dem Schagungemerthe veraußert werben.

7) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder die Gläubiger befriediget, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, die auf den Mealitäten haftenden Lasten ertabulirt und auf

den erlegten Kaufschilling übertragen werden. -

Gollte er hingegen

8) den gegenwärtigen Lizitationsbedingniffen in was immer für einem Punkte nicht genau nachskommen, so werden diese Realitäten auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine veräußert werden.

9) Hinschtlich der auf diesen Realitäten haftenden Lasien, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Sereiher Grundbuch und an die dortige Stadtkassa gewiesen.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadtunt Candrechts.

Czernowitz am 22ten Dezember 1841 ...

Nro. 12984. Von dem f. f. Bukowiner Stadtund Landrechte wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen des f. k. galizischen Judicii delegati militaris mixti jur Vornahme der erekutiven Veräußerung der den Josel Zofingerischen Erben, als: Chana, Abraham und Daniel Zofinger geborigen, ju Czernowitz sub Nro. T. 4 gelegenen Realität zur Hereinbringung des durch den k. Fiskus Namens des hohen Militär-Uerars von der ersiegten Forderung pr. 1307 fl. 37 1]: fr. W. W. verbliebenen Refles pr. 575 fl. 28. 28. sammt 4,100 Zinsen vom 1. März 1832 bis zum Bablungstage, dann der den Schäkleuten gebubrenden Congrug pr. 4 fl. C. M. und der Erefutionskoften pr. 20 fl. 21 fr. C. M. der Termin auf den 3ten März 1842, 17. März 1842 und 7ten Upril 1842 angeordnet werde, on welchem Termine diese Lizitation jedesmal um 9 Uhr Frub hiergerichts unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden wird :

1) Bum Ausrufspreise wird der Schabungswerth von 626 fl. 25 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 103100 als Ungeld zu Handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, da der Erekutionsführer bieher der einzige Gläubiger ist, die erste Kaufschillingshälfte binnen 14 Tagen; die zwepte binnen 3 Monaten, vom Tage als der Lizitationsakt zur Kenntniß des Gerichtes genommen wird, zu erlegen.

Solite sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, vor dem gesetlichen oder bedungenen Auffundigungstermine anzunehmen, so ift der

Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ansgebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarialforderung wird demselben nicht belassen.

5) Sollte die Realität in den drey Feilbien

thungsterminen um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde h. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Bahl 46612 zur Vernehmung der Gläubiger wegen erleichternden Feilbiethungsbedingungen die Tagfahrt auf den 8. April 1842 Früh 9 Uhr bestimmt.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gtaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolsten, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling überstragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachskommen, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine

veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf der Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben werden die Kaustustigen an die Czernowitzer Stadtkassa gewiesen.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadtund Landrechts.

Czernowitz am 22ten Dezember 1841.

(177) Edictum. (3)

Nro. 33371. Per Caesareo-Regium Forum Nobilium Leopoliense DD. Theodoro Com. Potocki, Carolinae Nakwaska et Adelinae de Com. Potockie Kamieńska medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad Instantiam D. Thobiae Weinert in jura Andreae Rostworowski intrantis medio resolutionis C. R. Fori Nobilium Leopoliense ddto. 30. Decembris 1841, ad Nrum. 33371. emanatae decreta, resoluto ddto. 30. Septembris 1839. Nro. 28222. ad petitum Fradil Mansch comproprietariae Summae 3000 Aur. sequestratio bonorum Bileze et Manasterek, haeredum Adami Com. Potocki propriorum, etiam in satisfactionem correspondentis quanti e Summis 3000 Aur. 23668 flpol. et 350 Aur. c. s. c, respective ex portione dictarum Summarum, Andream Rostworowski concernenti, pro extenuatione Summae 275 Aur. holl. cum usuris pro 4/100 a 21. Augusti 1819. et expensis 3 fl. 12 xr. et 16 fl. 6 xr. M. C. attributi tum in satisfactionem executionis expensarum adpraesens in quota moderata 10 fl. 39 xr. M. C. aguitarum extensa; atquae Tabulae reg. ordinatum extiterit, ut decretam hanc sequestia. tionem in statu passivo bonorum Bileze et Manasterek relate ad Summas 3000 Aur., 23668 flpol. et 350 Aur. ut domin. 129. pag. 376. n. 110 et 111. on. haerentes adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. D. Theodori Com. Potocki, Carolinae Nakwaska et Adelinae da Com. Potockie Kamińska ignoretur, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Jul. Romanowicz ad actum informationis praefatarum personarum de quaestionis resolutione, eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nob. Leopoli die 30. Decembris 1841.

(272) Edictum. (3)

Nro. 1283. Caesareo Regiumin Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto Josepho Dzierzkowski et praesumtivis vel nefors jam declaratis haeredibus olim Rosae de Dulskie Dzierzkowska tum olim Juliae de Dzierzkowskie Cienska de nomine hic non indicatis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Joannis et Gregorii Paluchy seu Opaluchy tum Theresiae de Opaluchy Galiczyńska contra hacredes Josephi Dzierzkowski, ut pote: Magdalennam Müller, Hyacenthum Obmiński, Michaelem Dzierzkowski, Udalricum Nićolaum bin. Cieński, proles olim Juliae Cieńska scilicet: Modestam, Lauram, Luitgardam, Olgam, Ludomirum, Sigismundum, Vittaldum et Boleslaum Cienskie, Theophilam Obmińska, Josephum Dzierzkowski, massas haereditarias olim Rosae de Dulskie Dzierzkowska tum olim Juliae de Dzierzkowskie Cienska ex massa olim Josephi Dzierzkowski et quidem inter se pro ratha portionum haereditariarum tandem Ladislaum Com. Rozwadowski, ex hypotheca bonorum Raytarowice puncto solutionis in solidum capitalis 120 Aur. holl. et usurarum a die 12. Januarii 1822. usque ad diem 8. Januarii 1838. qua diem quaesitae praenotationis per 6/100 ab hoc vero die nisi per 5/100 ad effectivam solutionem Summae Capitalis nemerandarum, ac declarandae pro justificata praenotationis hnjus Summae 120 Aur. holl. cum obvenientibus usuris super bonis Raytarowice seu Rytarowice dom. 173. pag. 214. n. 75. on. nec non super Summis ad massam successionalem olim Josephi Dzierzkowski et respective ad conventos haeredes pertinentibus ut pote super Snmma 50 Aur. rel. nov. 72. pag. 113. n. 1. et 2. on. tum Snmma 2000 Aur. Dom. 81. pag. 424. n. 18. on. tandem super Summa 1500 Aur. Dom. 54. pag. 453. n. 9. et 10. on. ut lib. Dom. 173. pag. 214. n. 75. on. effectuatae sub praes. 14. Januarii 1842. ad Nrum. 1283, huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem corundem ignotam corum pericul, et impendio judicialis Advocatus Domi(3)

nus Dolański cum substitutione Domini Advocati Wieńkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque almonet ad in termino ad pertractandum hanc cansam in diem 28. Februarii 1842. hora decima matutina praefinito comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Edictum.

Nro. 37111. Per Caesareo - Regium Galiciae

et Lodomeriae Forum Nob. Leopoliense Josepho

Wisłocki de domicilio ignoto, tum haeredibus

Leopoli die 18. Januarii 1842.

(236)

Josephae Wisłocki de nomine et domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum redditur: quod conformiter petito Joannis Laskowski sub praes. 18. Junii 1841. ad Nrum. 18500. exhibito, intabulatio: a) juris sexennalis a die 1. Aprilis 1841. inchoandae cum 1, Aprilis 1847. terminandae possessionis conductitiae bonorum Prusiek b) juris, si conductor in via qualiscumque executionis bona Prusiek tangentis, ad solutionem qualiscumque evicti debiti vel restautiae aerarialis urgeretur, tale solutum debitum vel restantiam cum provisione 10/100 a Censu loc. cond. detruncandi, et si ejusmodi solutio jam post praestitum pro ultimo conductitio anno Censu loc. cond. locum haberet - exsolutae quotae refusionem cum provisione 10/100

exigendi - pro casu vero si non refundere-

tur, conductitiam possessionem bonorum Prusiek sub conditionibus Contractus loc. cond. per

ulterius triennium pro ratione soluti debiti con-

tinuandi - demum c) obligationis locatorum

conductori 20. orgias ligni pro focco ex silvis

vicinis emendi - nec non sex truncos fagineos

ex aylvis Płavicenaibus atque sarmenta pro se-

pimentis necessaria addendi - in statu passi-

vo bonorum Prusiek, Josephi Wisłocki proprio-

rum pro re Joanuis Laskowski sub 1. Julii 1841,

ad Nrum. 18500. decreta extiterit.

Cum autem hic Judiciio domicilium corum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Cybulski Eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam da l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1841. (204) Edictum. (3)

Nro. 32009. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Mariannae Com. Potocka medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum fisci reg., de praes. 22. Octobris 1841. medio resoluti die hodierna ad Nrum. 32009. editi, via assecurationis mortuarii ab illiquidis post Antoniam Szeptycka in quota 276 fl. 22 2/4 kr. M. C. obvenientis mortuarium isthoc in statu passivo portionum Summarum 23668 flp. 350 Aur., 3000 Aur. super bonis Manasterek et Bilcze ut Dom. 11. pag. 430, n. 86. et 87. on. haerentium, Andream Rostworowski Mariannam Com, Potocka et Helennam Wińzingerode concernentibus, intabulari dispositum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Mariannae Com. Potocka ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Piwocki eidem proprio ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutiones intimantur, de quibus resolutionibus supra citatis

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1841.

(213) E d i c t u m. (3)
Nr. 37315. Per C. R. Forum Nobilium Leopol.

medio praesentis Edicti notum redditur:

.l. Legatariis olim Josephi Szeptycki de domicilio ignotis de inscriptis iisdem legatis et quidem:

1.) Domino Stanislao Krosnowski de legatis eidem quotis 572 Aur. holl. 7 flp. cum usuris a successoribus olim Ignatii Działyński obvenientibus tum 258 Aur. 20 flp. a Joanne Kościołkowski debitis nec non 220 Aur. cnm usuris a quodam Zegibert agente domus bancalis Tepperianae obvenientibus — porro de legato eiden ense (Karabela) dicto, tum altero ense (pałasz) et tribus cingulis —

2.) Cuidam Nicolao inservienti ex Jakubowco de legata eidem annua mercede et 600 flp. —

3.) Nano (Karzeł) Majeciowski ex Jakubowce de legata eidem Summa 1000 fip. —

4.) Certae Ludyńska inservienti de legata ei-

dem quota 400 flp.

Il. 5.) Debitoribus massae cridariae Tepper et Schulz a quibus nonnullae Summae eidem testatori obveniant, de vita et domicilio ignotis utpote: DD. Joanni Strzelbicki, Thadaeo Rościołkowski, Friderico Zegibert et Ignatio Działyński, quod praetensiones contra eosdem e massa cridaria Tepper et Schulz defuncto Josepho Szeptycki agnitas, in securitatem tributi successerei ab illiquidis in Summa 2527 fl. 2/4 xr. M. C. et taxa mortuarii ab illiquidis in quota

562 fl. 39 1/4 xr. M. C. in quantum a singulis activis his obveniant esse condictas.

Cum autem hic Judicii, domicilium ipsorum notum non sit, ideo ipsorum periculo et impendio D. Advocatus Piwocki cum substitutione D. Advocati Blumenfeld ad tuenda ipsorum jura pro Curatore constituitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 31. Decembris 1841.

(191) E d i f t. (3)
Mro, 1115. Dom Magistrate der k. Stadt Kutty
wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Unsuchen des k. k. Lemberger Landrechts vom 12.
Oktober 1841 Babl 27849 die erekutive Feilbiethung der in Kutty unter CNro. 417 liegenden,
den Itzig Fischerschen Erben angehörigen Realität, zur Befriedigung der, dem k. Fiskus, Mamens des höchsten Arars zugesprochenen Summepr. 109 fl. 21 fr. E. M. sammt den zuerkannten

minen den 23ten Februar, 30ten Marz und 27ten Upril 1842 immer um 10 Uhr Vormittage in der Kattyer Magistratskanzlei unter nachstehenden Bestingnissen wird vorgenommen werden:

Grekuzionsköften pr. 4 fl., 8 fl. 22 fr. und 10 fl.

42 fr. C. M. in drei nacheinander folgenden Ter=

1) Bum Musrufspreise wird ber Schagungswerth

von 650 fl. E. M. angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verbunden 5 per Cent als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission wachen Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethen- den in die erste Kausschillingshalfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Raufschillingshälfte binnen 2, die zweite binnen 4 Monaten, vom Lage der Bestättigung der Feilsbiethung gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein ober der andere Gläubiger weigern, die Bahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkundigungs-Termine anzunehmen,

so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarialforderung wird demselben nicht belaffen.

5) Sollte die Realität um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird diefelbe auch unter der Schätzung um jeden Preis

feilgebothen merden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolten, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling überzeragen werden. Sollte er hingegen

7) ben gegenwärtigen Ligitazions-Bedingungen in mas immer für einem Punkte nicht genau nachkom-

men, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionstermine veraußert werden.

8) Sinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben werden die Kaussustigen an das Grundbuch und die Stagtkassa gewiesen.

Mus dem Rathe des k. Magistrats der fregen

Stadt Kutty den 24. Dezember 1841.

(268) Rundmachung. (3)

Mro. 837. Durch das k. k. Janower Kammerals Gericht wird auf Unsuchen des k. k. Lemberger Landrechts vom 13. Dezember 1841 3. 34132 in Sachen der durch den k. Fiskus im Namen des hohen Aerars gegen Isac, Jonto, Moses und Ovadia Hay evinzirten Forderung per 313 fl. C. M. sammt 4100 Interessen nach Abschlag der gezahleten 76 fl. E. M., dann den zugesprochenen Erestuzionskösten von 2 fl. 12 kr., 5 fl. 28 kr., 11 fl. 39 kr., 20 fl. 24 kr. C. M. — der verhypothezirten Realität in Janow sub CNro. 16 im Erestuzionswege in drei Terminen, d. i. am 30ten März, 29ten April und 24ten Mai 1842 feilgesbothen, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schakungswerth

pr. 3782 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Teder Kauflustige ist verbunden 51100 als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu ersegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt wers den wird.

a) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen zwei Monaten, die zweite binnen sechs Monaten vom Tage der Lizistazion gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigem die Zahlung vor dem geseslichen oder bedungenen Aufkundizungstermine anzunehmen, so ist der Erssteher

4) verbunden diese Lasten nach Maß des anges bothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarial-Forderung wird demselben nicht belassen.

5) Sollte diese Realität um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird diese auch unter der Schätzung um jeden Preis feilge=

bothen merden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthums-Dekret ertheilt, und die auf dieser Realität haftenden Lasten extabusirt, und auf den erlegten Kausschilling übertragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegen artigen Lizitazions Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realität auf seine

Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-

Termine veraußert werden.

8) Hinsichtlich der auf dieser Realizät haftenden Schulden, Steuer und fonftigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und Wirthschaftsamt gewiesen.

Janow am 9, Janner 1842.

**(235)** Edictum.

Nro. 1584.. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Dnae. Antoninae de Lentowskie Puszet medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Josephus, Theophila et Ludovica Charewicze majorennes, tum minorennes Theresia Charewicz in assistentia matris tutricis D. Theclae Walewska ad Forum hocce adversus eandem in causa puncto solutionis Summae 527 Aur. caes. pond. c. s. c. libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia

exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam, eidem hic loci degentem Advocatum Dnum. Ligeza cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo ipsa admonetur, ut pro die 6. Aprilis 1842 hora 10. matutina compareat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Januarii 1842.

(232)(3)Edic t u m.

Nro. 3907. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Pelagiao Brzezińska concitatae, aut ejus nefors demortuae de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Cunegundis de Jałbrzykowskie Konopczyna ad Forum hocce adversus successores 1mo olim Apoloniae de Białobrzeskie Brzezińska utpote: Balbinam Brzezińska, Felicem Brzeziński, Ludovicam de Brzezińskie Majewska, Adamum Brzeziński, candem D. Pelagiam Brzezińska de domicilio ignotam, Christinam Brzezińska, ad manus tutoris Adami Brzeziński, 2do successores post

Thomam Białobrzeski, Stanislaum Białobrzeski, Paulum Białobrzeski, Antonium Bobrowski, Mariannam Bobrowska, Petrum Biatobrzeski, Theclam de Białobrzeskie Hornowa, Sigismundum Horn et Nicolaum Dabski in causa puncto solutionis Summae 23,000 flp. et 500 flp. ut via executionis secundi gradus detaxatio bonorum Brzącowice et Popowice ad tractum bonorum Kaweciny spectantium in satisfactionem Summae 18,417 flp. 21 gr. e majori 23,000 flp. et 500 flp. restantis decernatur sub praes. 18. Martii 1840 ad Nrum. 3907 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, im-

ploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C.R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Rutowski cum substitutione Domini Advocati Witski ad actum extricandae quaestionis quantum exequenda praetensio adusque efficiat? et qualis sit ejus valuta periculo et impendio absentis, eidem qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo eadem admonetur, ut pro die 14. Aprilis 1842 hora decima matutina compareat, vel curatori dato, si quao forto haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quem-piam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 13. Januarii 1842.

Edictum. (239)(3)

Nro. 26354 1841. A Regiae Urbis Metropolitanas Leopoliensia Magistratu praesenti Edicto Judaeae Itta Majerówna et D. Josepho Com. Mier de domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Josepha Smolińska, Carolina, Franciscus, Joannes et Adamus Smolińskie de praes. 24. Decembris 1841 ad Nrum. 26354 actionem intuitu decernendae oxtabulationis hypothecae Summae 500 Aur. seu 9000 fip. haer. tom. 2. pag. 303. n. 1 on, pro re Itte Majerówna una cum suboneratione quota 6 Aur. seu 108 flp. dom. 2. pag. 303. n. 3 on. pro re D. Josephi Coni. Mier conspicua de realitate Nro. 474 114 sita in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploraverunt.

Ouum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, eorum (periculo et sumptu Advocatum Dominum Zmińkowski cum substitutione Domini Advocati Piątkowski, quibuscum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore id est: 26. Februarii 1842 hora 9. mat. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligaut, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 31. Decembris 1841.

(279) Edictum. (3)

Nro. 272 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Antonio et Veronicae Himler seu Chmilier conjugibus de vita et domicilio ignotis vel illorum successoribus notum redditur, quod coutra ipsos D. Franciscus Wepnik de praes. 5. Januarii 1842 Nro. 272 actionem intuitu agnoscendae actori proprietatis realitatis Leopoli super fundo Nro. 13 3 14 noviter extructae in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit. —

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est Curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dnum. Piwocki cum substitutione Dni. Advocati Raczyński, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: 16. Aprilis 1842 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque c lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli dia 13. Januarii 1842.

(92) Edictum. (3)

Nro. 3121. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Przemyśl de vita et loco commorationis ignoto Dao. Adalberto Horodyski aut nefors ejusdem haeredibus de nomine, cognomine, de vita et loco commorationis ignotis notum redditur, contra eosdem ex parte DD. Joanni et Franciscae Kwiatkowskie actionem puncto extabulationis Summae 100 flp. seu 25 flr. ex instrumento cautionis ddto. 26. Octobris 1795

super realitate Nro. Cons. 28 in Civitate sita intabulatae, exhibitam, iisdem Curatorem in persona Demini Vladislai Wisłocki constitutum, huicque actionem cum termino pro die 14. Martii 1842 communicatam esse. Quapropter moderno Edicto praemonentur, ut Guratori defensionis adminicula tempestive suppeditent, aut sibimet alium patronum eligant, hunc Judicio denominent, eaque, quae tuitioni jurium suorum proficua esse censentur, procurent.

Ex Consilio Reg. Magistratus.
Przemysliae die 20. Novembris 1841.

(274) Konkurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 1988/1842. Bur proviforifchen Befegung der bei dem f. Lemberger Magistrate gerichtlicher Ubtheilung erledigten zwey Auskultantenftellen mit dem jährlichen Udjutum pr. 300 fl. E. M. wird hiemit der Konfurs auf vier Wochen vom Tage ber letten Ginschaltung diefer Kundmachung in der Lemberger polnischen Zeitung an gerechnet, ausgeschrieben, und die Kompetenten aufgefor= dert, ihre Gesuche verseben mit den Belegen über das Ulter, Moralität, absolvirte Rechtsstudien, erhaltene Bahlfahigkeitsbekrete wenigstens für eine Auskultantenstelle, die etwa bereits geleisteien Dienste, nebst der Ungabe: ob und in wiefern der Kompetent mit ten Beamten Dieses Magi= ftrats verwandt oder verschwagert sep, hieramts durch das politische Ginreichungs-Protofoll in der obigen Frift einzubringen.

Lemberg am 28ten Janner 1842.

(270) Rundmachung. (3)
Mro. 50. Zur Besetzung der bei dem Altsandecer Stadtmagistrate in Ersedigung gesommesnen, mit der jährlichen Bestallung von 100 fl. E. M. aerbundenen Gerichtsdienersstelle wird der Konkurs unter denselben, mittelst der in den polnischen Lemberger Zeitungsblättern Nro. 135, 136 et 137 ex 1811 eingeschaltet gewesenen Kundsmachung vom 6ten November 1841 Zahl 2065 verlautbarten Bedingungen, abermals unter Festsetzung des Termins bis zum 31ten Marz 1842

Mus dem Rathe des Altsandecer Stadtmagistrats

am 18ten Janner 1842.

biemit ausgeschrieben.

(205) Edictum. (3)

Nro. 35868. Per Caesareo-Regium Galicine et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Stephano Witkowski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. sub praes. 26. Novembris 1841 Nro. 35868 ad hocce Reg. Forum Nobil. exhibitum, resoluto sub hodierno ad Nrum. 35868 formato, in satisfactionem taxarnm in quota 39 fl. 26 xr. M. C. a Stephano Witkowski obvenientium, tum praesentis executionis

expensarum in quota 6 fl. M. C. applacidatarum, ex Summa 939 fl. 57 1/2 xr. V. V. medio sententiae C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ddto. 29. Augusti 1833 ad Nrum. 9197 contra Petrum, Franciscam et Alexandram Deboli evictae, correspondens quantum attributum, atque D. Camerario Wisłocki ordinarum est, ut super repetita originali sententia C. R. Fori Nobilium Tarnov. ddto. 29. Augusti 1833 ad Nrm. 9197 a D. Advocato Piotrowski curatore Stephani Wirkowski attributionem hanc adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejusdem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Waskie-wicz-cum substitutione Domini Advocati Christiani ad actum informationis de praefata resolutione eidem ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1841.

(266) E d i c t u m. (3)
Nro. 38735. Per Caesareo - Regium Galiciae

Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
Joanni Szczepanowski de vita et domicilio
ignoto vel eo nefors demortuo ejus haeredibus
de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quoad instantiam Justinae de Szczepanowskie Bzowska medio resolutionis ddto. 30. Augusti 1841 ad Nrum. 23255
edita, intabulatio Joannis Kuczewski et Justinae Bzowska pro proprietariis 1/10 partis bonorum Cisowice Carolinam Annam bin. Szczepanowska respicientis decreta extiterit.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wieńkowski cum substitutione Domini Advocati Polański ejus periculo et impendio pro Curstore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1841.

(285) Ediktal-Vorladung. (2)
Nro. 2132. Von Seiten der Kerschaft Tysmionitz, Stamslauer Kreises in Galizien, werden nachstehende militärpstichtige Individuen, die sich ohne obrigkeitlicher Bewilligung aus ihrer Leismath entfernt haben, aufgefordert, binnen dren Monaten vom Tage der Einschaltung des gegenswärtigen Edikts in das Lemberger Umtsblatt, in ihre Keimath zuückzukehren, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens nach Verslauf dieser Frist dieselben als unbefugte Auswanderer betrachtet, und mit ihnen nach dem a. h. Auswanderungs Patente vom Jahre 1832 verssahren werden wird.

Aus der Stadt Tysmienitz:

Saus-Nro. 34 Isak Unger vel Belfer,

— 82 Berl Sternberg,

— 150 Schaja Klugmann,

— 235 Abraham Stimm,

— 236 David Askinasy,

— 264 Jacob Hellering,

— 267 Hersch Nadel,

— 273 Leib Bretholz,

— 234 Aron Papelbaum.

Nom Dominio

Tysmienitz am 3ten Janner 1842.

(292) Edital Vorladung. (2)
Mro. 4456/1841. Von Seite der k. k. Kammeralherrschafts = Verwaltung Samborer Kreises werden nachstehende militärpstichtige Individuen, welche ohne obrigkeitlicher Bewilligung sich entfernt haben, zur Rückkehr in ihre Heimath mit dem Beisaße aufgefordert, daß wosern sie binnen 6 Wochen von der letzten Edikts-Einschaltung an gerechnet, nicht erscheinen, als Rekrutirungsstücktlinge angesehen und nach Vorschrift werden behandelt werden.

Mus Jasienica solna: Haus-Mro. 11 Hippolit Kaszubiński, - 266 Michael Baumgarten, - 410 Julian Andrusiewicz, - - 94 Michael Kozakiewicz, - 112 Dmytro Kossowicz, aus Lisznia: - 15 Joseph Fedyszka, - 130 Sen Chomin, aus Modrycz: - 145 Jan Masnawski, aus Bania Kotowska: 46 Movsche Klinghofer, aus Luzek: 44 Prokop Hoy, aus Orow: - 332 David Ohrenstein, aus Tustanowice: - 102 Hryń Hawryłów, - 151 Moses Buxmann, aus Ułyczno: 60 Feibel Schutzberg. aus Truskawiec: 29 Petro Kozuk, aus Wola Jakubowa: - 107 Schmul Klinghofer, - 174 Demian Mielnik, - 188 Stefan Zgula, aus Hubicz: - 107 Iwan Jaców, aus Bolechowce: - 133 Michał Dunicz. Drohobycz am 18. Janner 1842.

## Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 5go Lutego 1842.

Mrs. 81280. (231)

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Dester=
reich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Mamens der Fünste; König der Lombardel und Wenedig, von Dasmatien, Croatien, Slavensen, Galizen, Lodomerien und Illprien; Erzberzog von Desterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steper, Karnthen, Krain, Ober = und Nieder=
Schlessen; Großfürst von Siebenburgen; Markgraf von Mahren; gesursteter Graf von Habeburg und Airol 2c. 2c.

Die getreuen Stände Unferer Königreiche Gatizien und Lodomerien haben Uns die allerunters thänigste Bitte vorgebracht, durch einen freiwillis gen Verein von Bestern landtästicher Guter, unter Garantie der Stände, eine Kredit-Unstalt mit der Benennung "Galtzisch» ständische Kredit-Unstalt" bilden zu dursen.

Machdem Wir dieser Bitte aller nadigst willfahrt haben, sind von der Landtage-Versammlung in Unseren Konigreichen Galizien und Lodomerien, mit Einschluß der Bukowing, die Statzten der gedachten Kredic-Unflatt entworfen, von Unsern Behörden geprüft und Uns zu Unserer Geneymigung vorgelegt wor en.

Da wir nun die beiltegenden Statuten in allen ihren Punkten hiermit zu bestätigen Uns allergnäsdigft bewogen sinden; so wollen Wir auch, das solche von Jedermann, den es angeht, gehührend geachtet und befolgt werden.

Gegeben in Unserer haupt= und Residenzstadt Bien am 3. November nach Christi Geburt im Eintausend Uchthundert und Ginundvierzigsten, Unserer Reiche im Siebenten Jahre Wierne Stany Naszych Krółcstw Galicyi i Lodomeryi zaniosły do Nas najuniżeńszą prosbę, aby im wolno było przez dobrowolne połączenie się właścicieli dóbr tabularnych, za gwarancyą Stanów, utworzyć Instytut kredytowy pod nazwiskiem "Galicyjski Stanowy Instytut Kredytowy."

Po udzieleniu tej prośbie Naszego najłaskawszego przyzwolenia, zgromadzenie sejmowe w Naszych Królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowina ułożyło statuta dla wymienionego towarzystwa kredytowego, a instancyje Nasze, przejrzawszy je, podały Nam je do Naszego zatwierdzenies

My, skłeniwszy się najłaskawiej do potwierdzenia załączonych tutaj statutów we wszystkich publicach, chcemy też, aby je każdy, kogo się to tyczy, należycie poważał i zachowywał

Dań w Naszem Cesarskiem głównym i stęłecznem mieście Wiedniu dnia 3go. Listopada tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego, a Państw Naszych siódmego roku.

### Ferdinand. (L.S.)

Anton Friedr. Graf Mittrowsky v. Mittrowig und Nemischl, Oberfier Kangler.

Carl Graf von Injaghi, Hoffanzler. Franz Freiherr von Pillersdorf, Konzler. Johann Limbet Freiherr von Lilienau, Wice-Kanzler.

Mach Gr. f. f. apostol. Majestät

bocht eigenen Befchte: Coftantin Freiberr von Manch-Bellinghaufen, Hofrath-

Statuten der galizisch-fländischen Kredit=Anstalt.

I. Sauptfruck. Bilbung der Rredit = Unftalt.

Die galigisch-ftanbische Kredit-Unstalt wird durch einen freiwilligen Berein von Besigern

galicijskiego stanowego

nstytutu kredytowego

Instytutu kredytowego.

Rozdział I. Zawiązanie Instytutu kredytowego.

Galicyjski stanowy Instytut kredytowy zawiązuje się przez dobrowołne stowarzyszelandtaflicher Guter unter Garantie ber nie sie włascicieli dobr ziemskich tabula kra-Stande (75. - b) gebildet.

V. 2.

Bur Aufnahme in den Kredit-Berein find alle in Galizien liegende Privatguter, die in der Landtafel als felbftftandige Gutsforper ver= buchert sind, geeignet, insofern der Verein auf je= bes derfelben nach den in dem g. 36 festgesetzen Grundfagen ein Darleiben von wenigftens Eintausend Gulden Konvention &=

Munge ertheilen fann.

Die unmitelbar dem Gtaate oder den politiichen Fonden, we'che vom Staate verwaltet werden, gehörenden Guter, dann jede der Korpora= tionen, Gemeinden, moralischen Körper und Fonde, bie am r nicht in ber unmittelbaren Bermaltung, aber unter der Aufsicht ter Regierung fteben, baben temnach, so lange sie diese Eigenschaft nicht anbern, von dem Rredit. Vereine ausgeschloffen zu bleiben.

Bebort ein But mebreren Gigenthumern, deren Untheile in ber Landtafel nicht als felbststandige Butekorper erscheinen, fo fann der abgesonderte Beitritt eines folden Untheilsbesigers ebenfalls

nicht Statt finden.

Der Besiger mehrerer lanotaflich felbsistandiger Butstorper, die fo flein find, daß der Berein auf jedes derselben nicht wenigstens 1000 fl. Konventions = Mange barleiben konnte, kann jedoch dem Rredit-Vereme beitreten, wenn biefe fleinen landtaflich felbstftan igen Gutskorper sammtlich zu demfelben Dominium geboren, und jusammen genommen ein Unleihen von wenigstens 2000 fl. Konventions-Munge ertragen konnen.

1. 3. Der Beitritt ju dem Kredit-Vereine ift an feinen bestimmten Beltpunkt gebunden.

0. 4.

Der Beitritt geschieht:

a) durch die Aufnahme eines Anleifens von der Unstalt:

b) durch die Ernarung des Erwerbers eines Gu= tes, auf dem ein so'ches Unleiben verbuchert ift, daß er bem Bereine beitreten wolle.

Wenn derselbe in der Fallfrist von feche Woden vom Sage ber Buftellung des über die bemil= ligte landtafliche Eintragung seines Eigenthumsrechtes erfleffenen Befcheibes in diefer Begiebung fich nicht ausdrucklich erklart, wird ber Beitrit als seicheben an erommen.

Erklart fich bingegen berfelbe in ber bezeichne= ten Fallfrift, daß er dem Bereine nicht angeboren wolle, so wird diese Erklarung als Aufkundigung der Schuld angefehen, und es treten bann Die

Bestimmungen des G. 19 ein.

jową objętych, pod gwarancyją (rekojmią) Stanow. (75. - b. ).

V. 2.

Wszystkie dobra prywatne w Galicyi, zapisane w tabuli krajowej pod imieniem osobnéj (samoistnéj) calości tabularnéj, przyjęte być moga do towarzystwa kredytowego, jeżeli towarzystwo na każdę takową majętność podług zasad stem 36 ustanowionych, przynajmniej tysiąc złotych reńskich w mon. konw. pozyczyć może.

Dobra tedy należące bezpośrednio do skarbu publicznego, lub do funduszów politycznych, przez skarb zarządzanych, tudzież dobra korporacyj, gmin, ciał moralnych i funduszowych, które wprawdzie nie pod bezpośredniem zawiadowaniem, jednakże pod dozorem Rządu zostają, dopóki tej własności nie zmienia, od należenia do towarzystwa kredytowego wyłączonemi są.

Ježeli jaka ziemska majetność więcej ma właścicieli, a części, jako osobne całości tabularne w tabuli krajowej nie są zapisane, właściciel takiej części nie może równie przystapić

osobno do towarzystwa kredytowego.

Właściciel kilku osobnych całości tabularnych, ježeli te są tak małe, że towarzystwe na każde z osobna przynajmniej 1000 ZlR. m. k. pożyczychy nie mogło, może wszelako do towarzystwa kredytowego prystąpić, jeżeli te drobne, tabularnie oddzielne całości, razem do jednego Państwa (Dominium) należą, i razem wzięte pożyczkę najmniej 1000 ZiR. m. k. znieść mogą.

V. 3.

Przystapienie do kredytowego towarzystwa nie jest do pewnego, oznaczonego czasu przywiązane.

Przystępuje się zaś:

a) przez zaciągnienie pożyczki od Instytutu;

b) przez oświadczenie nabywcy majetności ziemskiej, na której pożyczka taka intabulowana jest, že do towarzystwa przystapić chce.

Gdyby tenže w przeciągu sześciu tygodni, jako terminu prekluzyjnego, od dnia doręczenej mu rezolucyi, na intabulacyją, praw jego własności zezwalającej, wyraźnie się nie oświadczył, przystapienie jako dokonane uważanem będzie.

Ježeli zas ów nabywca w terminie dopiero oznaczonym oświadczy, że do towarzystwa należeć nie chce, oświadczenie takie wzięte będzie za wypowiedzenie długu, a natenczas do przepisów 6. 19. stosować się należy.

6. 5.

Der Uustritt aus dem Vereine geschieht: a) durch die vollständige Ubtragung des Schuld; b) durch die Veräußerung des Gutes, auf dem das Darleiben des Vereines verbüchert ift.

#### II. Hauptstuck.

#### Pfandbriefe.

1. 6.

Der Rredit - Verein ertheilt Darleiben mittels ber Ausfertigung von Pfandbriefen.

Die Pfandbriefe find öffentliche Urfunden, dusch welche der Kredit Berein dem Befiger derfelben die regelmäßige Entrichtung der Binfen und die Rückjahlung des Kapitals unter den in den Grundfäßen des Institutes enthaltenen Bedingungen jusichert, deren halbjährige Auftundigung der Kredit-Unstalt vorbehalten, den Pfandbriefinhabern jedoch nicht eingeraumt wird.

Jeber Pfandbrief wird nach dem angefoloffen Mufter A. \*) ausgefertiget und enthalt:

a) die Rapitals summe, über welche der-

felbe ausgestellt wird.

Se werden Pfandbriefe per 100 fl., 500 fl. und 1000 fl. aus= gefertiget werden.

b) Die Wahrung, in welcher die Gummen und die bavon gebubrenten Sahlungen ju ver-

fteben find.

Alle Geschäfte bei tem Vereine merten in Silbermunge nach bem Konventionsfuße, ju 20 fl. auf eine feine Mark tolnisch und zu 3 Zwanziger auf 1 fl. gerechnet, vollzogen.

Sowohl bie an den Berein, als auch die von ihm zu entrichtenden Zahlungen muffen daber immer in obiger Wahrung geleistet werden. c) Den Zins fuß.

Derfelbe wird bermal mit 4 von 100 fl.

fest zeset.

d) Den Zeitpunkt ber Binsentrich=

tung;

Die Unstalt wird die Ziasen von den Pfands briefen halbiabrig decursive bezahlen. Biernach werden auch die Pfandbriefe mit dem entspres chenden Termine zur Zahlung der Zinsen auss gesertiget.

e) Den Namen der Person, auf welche als Glaubiger der Pfradbrief ausgefreigt wird, ober die Bestimmung, daß derselbe auf den

Uiberbringer laute

Es wird namlich der Wahl des Darleibenwerbers überloffen, ob er wunsche, fich die 0. 5.

Występuje się z towarzystwa:

 a) zupełném wypłaceniem długu;
 b) zbyciem majętności, naktórej pożyczka towarzystwa intabulowana jest.

#### Rozdział II.

#### Listy zastawne.

V. 6.

Towarzystwo kredytowe wydaje pożyczki wydawaniem listów zastawnych.

0. 7.

Listy zastawae są to publiczne dokumenta, któremi towarzystwo kredytowe posiadaczom tychże regularną wyplatę prowizyj i zwrót kapitalu pod warunkami w zasadach Instytutu objętemi, zabezpiecza, a których półroczne wypowiedzenie tylko Instytutowi kredytowemu, ale nie posiadaczom listów jest zastrzeżone.

6. 8.

Każdy list zastawny wystawiony będzie podług załączonego wzoru A.\*) i zawiera:

a) Sumę kapitalu, na którę wydany jest:

Listy zastawne wydawane będą na 100 ZłR., 500 ZłR. i 1000 ZłR., tudzież 5000 ZłR. i 10000 ZłR.

 b) Walutę, czyli wartość pieniężną, w której sumy kapitałów i płacić się majacych nale-

zytości rozumianemi są.

Wszystkie działania pieniężne towarzystwa załatwiać się będą w śrebrnej monecie podług stopy konwencyjnej, licząc 20 ZłR. na grzywnę kolońską czystego śrebra a 3 cwancygiery (czterdziestówki) na 1 złoty reński.

Wszystkie zatém wypłaty tak towarzystwu jak od towarzystwa należące, zawsze tylko w pomienionej walucie uiszczane będą.

c) Stope procentowa.

Takowa stanowi się na teraz po 4 od 100 ZłR.

d) Czas wypłacenia procentu.

Instytut będzie wypłacał procenta od listów zastawnych co pół roku z dołu (decursive), jakoż i listy zastawne wydawane będą podlug tego, z wyrażeniem terminu téj wypłacie prowizyj odpowiednego.

 o) Nazwisko osoby, dla któréj, jako wierzyciela, list zastawny wydany, lub oświadczenie, że list opiewa na okazicieła.

Zostawia się bowiem do woli biorącego po-

<sup>\*)</sup> Diefes Mufter ift bei dem Patente erfichtlich, melches im Drude hinausgegeben ift.

<sup>\*)</sup> Wzór ten dołączony jest do patentu, który oddzielnie drukiem ogłoszony został.

Pfandbriefe auf einem bestimmten Namen, oder auf den Uiberbringer ausstellen ju laffen.

f) Die Bestimmung, daß die Rudzahlung des in dem Pfandbriefe ausgedrückten Kapitals nach dessen Berlosung, oder der der Unsstalt vorbehaltenen Auffündigung geschesten werde.

g) Die Unterschrift des Praft'enten ber Bereins = Direction ober feines Stellvertreters, und eines Direktors, unter Beidruckung des

Siegele des Bereines.

h) Die von dem Prafidenten ber Auffichtstoma miffion, oder feinem Stellvertreter und einem Beifiger zu fertigende Bestätigung, daß der Pfandbrief im Grunde eines landtaflich verbucherten Darleibens ber Vereins-Direktion ausgefertigt fep.

0. 9.

Die auf einen bestimmten Namen lautenden Psandbriefe werden durch rechtsgiltige Abtretunsen (s. 79 a) von einem Eigenthümer auf den anderen übertragen Die auf den Ueberbringer lautenden Pfandbriefe bedürfen hingegen keiner eigends auszufertigenden Abtretung, sondern ber jedesmalige Inhaber derselben wird bei der Unstalt als der Eigenthümer betrachtet.

Ge steht Jedermann frei / die auf den llebers bringer lautenden Prandbriefe auf einen bestimmten Namen umschreiben zu lassen, wie auch bestädigte gegen neue, oder größere Pfandbriefe gegen mehrere kleinere umzutauschen und umgestehrt. Es werden mäßige Kanzleigebühren bestimmt werden, die sowohl für die Aussertigung, als für die Umschreibung der Pfandbriefe von dem Uibersnehmer derselben zu entrichten sind.

0. 11.

Mit jedem Pfandbriefe werden zugleich Zinskoupons auf 20 halbjahrige Friften und ein Talon auf weitere Zinskoupons nach dem angeschlossenen Muster B.\*) hizausgegeben. Die entfallenden Binsen werden gegen Beibringung des nicht amortisirten Zinskoupons auch in dem Falle entrichtet werden, wenn der Pfandbrief selbst bereits eingelöst oder amortisirt worden ware.

Nach der Verfallszeit fam-tlicher Binstoupons werden, insoweit der Pfandbrief noch giltig ift, gegen Beibringung des Talons, neue Binstoupons anf 20 halbjährige Friften, nebst einem neuen Ta-

Ion ausgefolgt.

Wenn bei der Auszahlung eines verlosten Pfands briefes ein oder mehrere zur Auszahlung nich nicht fällige Zinskoupons abgehen, so ist der Werein berechtigt, von dem auszuzahlenden Kapitale eine dem Zinsberrage der abgängigen Koupons gleichkommende Summe zurnchubehalten. życzkę żadać listów zastawnych na pewno nazwisko, lub też na okaziciela.

- f) Ustanowienie, że wypłata kapitału, w liście zastawnym wyrażonego, po wylosowaniu lub po zastrzeżonem Instytutowi wypowiedzeniu nastąpi.
- g) Podpis prezesa dyrekcyi towarzystwa, lub jego zastępcy, tudzież jednego z dyrektorów, przy wyciśnieniu pieczęci towarzystwa.
- h) Poświadczenie przez prezesa komisyi nadzorczej, lub jego zastępce, tudzież jednego z członków komisyi podpisane, że list zastawny na zasadzie pożyczki dyrekcyi towarzystwa tabularnie zabezpieczonej, wydany został.

S. 9.

Listy zastawne na pewne imię opiewające, mogą przez prawomocny zlewek (cessyją) (§. 79 a.) przechodzić od jednego właściciela do drugiego. Listy zastawne opiewające na okaziciela, nie potrzebują formalnego odstąpienia, ponieważ Instytut w każdym czasie posiadacza listu za właściciela onegoż uważać będzie.

J. 10.

Wolno każdemu listy na okaziciela opiewające dać na pewne nazwisko przepisać, jakoteż uszkodzone wymienić na nowe, większe na kilka mniejszych, lub przeciwnie. Ustanowione będą mierne opłaty kancelaryjne, które tak za wygotowanie, jako przepisanie listów zastawnych odbiérojący uiszczać będą.

Ø. 11.

Z każdym listem zastawnym wydane będą razem kupony na prowizyje w 20 terminach półrocznych z talonem na dalsze kupony,
pcdług załączonego wzoru B\*. Przypadłe prowizyje wypłacane będą za złożeniem kuponu
nie amortyzowanego w takim nawet razie, gdyby
właściwy list zastawny już wypłacony byt lub
amortyzowany.

Po upłynieniu terminu wszystkich kuponów, jeżeliby list zastawny był jeszcze ważny, wydane będą za ziożeniem talonu nowe kupony na 20 terminów półrocznych z nowym talonem.

Gdyby przy wypłacie listu wylosowanego brakowało jednego lub więcej kuponów do wypłacenia prowizyj jeszcze nie zapadłych, Instytut mocen jest z kapitalu, wypłacie się mającego, zatrzymać ilośe wyrównywającą ilości prowizyj z knyonów brakujących.

Diefes Muffer ift bei bem Patente ersichtlich, welches im Drude hinausgegeben ift.

<sup>\*)</sup> Wzór ten dołączony jest do patentu, który oddzielnie drukiem ogłoszony został.

Die einzelnen Bindraten werden erst in 30 Jahren verjährt.

#### III. Hauptstück.

Shuldverfcreibung bes Butsbefigers.

V. 12.

Der Gutsbesißer, welcher ein Darleiben von bem Bereine zu erlangen municht, muß einen Schuldichein in lanttafelmaßiger Form nach bem anzeschlossenen Muster C. ausfertigen, in welchem berselbe auszudrucken hat:

a) den Kapitalsbetrag der Schuld;

b) die Benennung ber Sprothek und der dazu gehörigen Ortschaften;

c) die Begeichnung der von ihm an den Berein jahrlich zu leiftenden Gebuhren;

d) die Angelobung, den Statuten des Ber-

eines genau ju entsprechen;

d die Bewilligung, daß das Kapital, die Binsen und die sonstigen statutenmäßigen Gebühren, wie auch die Verpflichung zur Entschädigung in dem Falle des g. 65. bis zum Betraze von 3 Percent des Kapitals in dem Lastenstande des zur Hypothek angebothenen Gutes intabulirt werden.

Der Umstand, daß die Entschädigung nur in dem Betrage von 3 Percent des Kapitats verbüchert wird, enthebt den Schuldner keines wegs der Verpflichtung, dem Vereine auch einen größern Schaden, wenn derselbe durch seinen Saumsal verursacht wurde, so wie auch de allfälligen Exekutionskoften zu ersehen.

Endlich muß ber Schuldschein enthalten:

f) die Unterfarift bes Schuldners und zweier Beugen.

0 43

Der Schuldschein, so wie die Vollmachten zur Erhebung der Pfandbriefe und die Quittungen über Empfänge, muffen hinsichtlich der Richtigkeit der Unterschriften von dem betreffenden Kreidverssteher, worüber eine eigene Weisung von dem f. k. Landes - Gubernium ergeben wird, oder von dem betreffenden Gerichte legalisiert seyn.

- 6. 14.

Der Schuldschein muß vor der Aussertigung ber Pfandbriefe in dem Lastenstande ber angebosthenen Sypothet landtaflich verbuchert werden.

0. 15.

Die ausgefertigten Pfandbriefe überreicht bie Bereins Direktion vor deren Ausfolgung an den Schuldner der Unstalt, der Auflichtskommission fammt der diebfälligen bereits verbucherten (h. 14.) Schuldverschreibung, auf deren Grundlage die Pfandbriefe ausgefertiget worden sind.

Die Auffichtstommission wird nach geschöpfter Mebergrugung, daß nur so viel und nur folde

Poszczególne raty prowizyjne przepadają dopiéro po 30letném przedawnieniu.

#### Rozdział III-

Zapis długu (skrypt) posiadacza majętności ziemskiej.

J. 12.

Posiadacz dóbr ziemskich, chcący zaciągnąć pożyczkę od towarzystwa, wydać powinien za pis długu w formie tabularnej poding dołączonego pod G. wzoru, w którym wymienić ma:

a) ilość kapitału na dług wziętego; b) miano hypoteki i należących do niej

włości;

c) wyszczególnienie należytości towarzystwu corocznie płacić się mającej;

d) przyrzeczenie dokładnego zadosyćczy-

nienia ustawom towarzystwa;

e) zezwolenie, by kapitał, prowizyje i inne ustawami towarzystwa wskazane należytości, jakoteż zobowiązanie się do wynagrodzenia w wypadku sfem 65. oznaczonym aż do 3 od 100 kapitału, jako ciężary sta statu passivo) majętności na hypotekę podanej, intabulowane były.

Okoliczność, że to wynagrodzenie tylko po trzy od 100 kapitalu intabulowane zostaje, nie uwalnia dłużnika bynajmniej od obowiązku wynagrodzenia towarzystwu więkazej także szkody, jeżeliby ta przez opieazałość jego zrządzoną była, równie jak ko-

sztów egzekucyi.

Wreście zawierać ma zapis długu: f) podpis dłużnika i dwóch świadków.

J. 13.

Zapis długu (skrypt), równie jak pełnomocnictwo dła odebrania listów zastawnych i kwity na odebranie tychże, powinny co do prawdziwości podpisów przez właściwego cyrkulu naczelnika, w czem osobne od c. k. Rządu krejowego wyjdzie rozporządzenie, lub przez właściwy sąd być legalizowane.

0. 14.

Skrypt (zapis długu), powinien przed wydaniem listów zastawnych w stanie ciężarów (in statu passivo) hypoteki ofiarowanej, być zaintabulowanym-

V. 15.

Wygotowane listy zastawne przeszle dyrekcyja towarzystwa przed doręczeniem onych dłużnikowi Instytutu do Komisyi nadzorczej wraz ze skryptem już zaintabulowanym (§. 14), na zasadzie którego listy zastawne wygotowane zostały.

Komisyja nadzorcza przekonawszy się, że tylko tyle i takich listów zastawnych wydano, ile ich Pfandbriefe ausgefertigt worden find, als auf ber Grundlage der Schuldverschreibung auszusertigen waren, in einem jeden Pfandbriefe die in dem § 8. h) ermante Bestätigung fertigen.

Auf gleiche Beifr wird fowobl die Bereins-Direktion als die Auffichtstemmiffion zu verfahren

haben :

e) bei Eintauschung ber Pfinderiefe einer Gats tung auf andere ober ber beschedigten auf neue (f. 10);

b) bei Ausfertigung neuer Pfandbriefe an die

Stelle der amortistrten.

In allen diesen Fallen wird die Aussichtskommission, bei Fertigung der Bestätigung, auf der Urkunde, welche die gehörig und richtig vollzogene Ausfertigung der Pfandbriefe beweist, das Datum, die 3-hl und die Beträge der Pfandbriefe anzumerten haben. Diese Unmerkung wird demnach in dem ersten Falle auf der Schuldverschreibung in dem Falle zu a) auf den zur Eintauschung überreichten, von der Vereins-Direktion vorläusig unbrauchbar gemachten Pfandbriefen, und in dem Falle zu b) auf dem Umortisations Dekrete zu gestichen haben.

1. 16.

Die an ben Berein, und zwar an die Kasse ber Unstalt in Lemberg, zu leistenden fortlaufenben Gebühren sind:

a) die Binfen von dem bargeliehenen Rapitale nach bemfelben Binefuße, auf welchen die von bem Mereine ausgefertigten Pfandbriefe lauten;

(b bie Tilgungsquote;

Der Schuloner der Unstalt hat die ersten halbiabrigen Binfen bei Emp'ang der Pfandbriefe vorhinein zu entrichten, die weiteren Binfen so wie die Tilgungsquoten in den im Schuldscheine festgefesten Terminen ebenfalls halbjährig abzuführen.

e) Der Beitrag jur Beftreitung ber Werwaltungs = Unslagen, ber jugleich mit den Binfen ju leiften ift, und ein Diertelspercent des Kapilals (114 010) nicht ju über-

foreiten hat-

#### IV. Sauptstuck.

Zilgung des der Kredit-Unftalt schuldis gen Rapitals.

§. 17.

Mit der Kredit-Unstalt ist ein regelmäßiger Tilgungsfond verbunden, welcher durch die von den Schuldnern zu leistende Ruckahlung an Rapitalsraten gebildet wird. Die Ruckahlung besteht in i Percent jahrlich vom Kapitals = Menn=werthe, auf welchen die bezogenen Pfandbriefe lauten.

J. 18.

Dem Schuldner wird bas dargellehene Kapital von Seite bes Bereines in ber Regel nicht

na zasadzie zapisu długu (skryptu) wydać należało, podpisze poświadczenie na każdym liście zastawnym w (sie 8. h) wyrażone.

Równym sposobem tak dyrekcyja towarzystwa jak komisyja nadzorcza postępować będą:

a) przy wymianie listów zastawnych jednego rodzaju na inne, lub uszkodzonych na nowe (§. 40);

b) przy wydawaniu uowych listów zastawnych

na miejsce amortyzowanych.

W każdym razie takowym komisyja nadzorcza, podpisujac poświadczenie na dokumencie dowodzacym należyte i rzetelnie dopełnione wydanie listów zastawnych, dołoży datę, liczbę i ilość pienieżną listu. Dołożenie to w wypadku pierwszym uczynione będzie na zapisie dlugu; w wypadku ad a) na listach do wymiany podanych a przez dyrekcyją towarzystwa uprzednio niezdatnemi do użycia uczynionych; w wypadku zaś ad b) na dekrecie amortyzacyjnym.

6. 16.

Należytości towarzystwu, a mianowicie do kasy lustytutu we Lwowie ciągle placić się mające, są:

a) prowizyje od kapitału pożyczonego podług téj samej stopy procentowej, na którę listy zastawne przez towarzystwo wydane, opiewać będa;

b) ilość dług umarzająca.

Dłużnik Instytutu prowiżyja za pierwsze półrocze z góry zaraz przy odebraniu listów zastawnych zapłaci, daisze prowiżyje, jako też ilości kapitał umarzające, także półrocznie w terminach w skrypcie wyznaczonych płacić będzie.

c) Dodatek na opędzenie kosztów administracyi, który razem z opłatą prowizyi uiszczany będzie, i czwartej części procentu odkapitału (1400) przenosie nie powinien.

#### Rozdział IV.

Umorzonie kapitału dłużnego Instytutowi kredytowemu-

0. 17.

Z Instytutem kredytowym połączony jest regulowany fundusz umarzający, który się tworzy z odpłacanych przez dłużników rat kapitału. Ta odpłata wynosi rocznie I procent od wartości imiennej kapitału, na który wzięte listy zastawne opiewają.

V. 18.

Towarzystwo kredytowe podług zasad przyjętych nie wypowiada dłużnikowi pożyaufgefündet, sondern es wird die in dem Schuldscheine bezeichnete Rudzahluugsart befolgt werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsage findet nur in den, in dem J. 63. bezeichneten Fällen Statt.

5. 19.

Dagegen wird aber dem Schuldner freigestellt, die aufgenommenen Summen ganz ober theilweife vor Ublauf der bedungenen Tilgungs

geit zu berichtigen.

In diesem Falle wird ihm diejenige Summe, die nach dem Tilgungsplane an den Pfandbriesen bereits eingezogen ward, zu Gute gerechnet. Im Falle einer, den Tilgungsplan übersteigenden baren Rückzahlung müssen jedoch überdieß von diesem Mehrbetrage die Zinsen für das nachfolgende halbe Jahr der Unstalt zugleich bezahlt werden.

Die halbjarige Ruckzahlungsquote muß immer im Baaren entrichtet werden; bei allen andern Rapitalszahlungen hingegen, die der Schuldner außer dem Tilgungsplane zu leisten beabsichtiget, bleibt es seiner Wahl überlassen, die Zahlung in Pfandbriefen oder im Baren zu

vollziehen.

Die für den Tilgungsfond einfließende Barschaft darf zu keinem anderen Zwecke, als zur Einissung verloster Pfandbriefe verwendet werden, so wie auch in dem Falle, wenn der Schuldner seine Schuld außer dem Tilgungsplane ganz oder theile weise im Baaren abträgt, die hiedurch gezahlten Kapitalsbeträge nur zur Einlösung und Vertilgung von Pfandbriefen rerwendet werden können.

Die aus dem Tilgungsfonde einzulöfenden Pfandbriefe werden jedenfalls dur Berlofung

bestimmt.

Die aus dem Tilgungsfonde eingelösten Pfandsbriefe, so wie jene Pfandbriefe, welche der Schuldner im Grunde der H. 19. und 20 zur Ubzahslung seiner Schuld außer dem statutenmäßigen Tilgungsplane dem Vereine übergibt, werden von der Vereins Direktion sogleich unbrauchbar gemacht, sohin der Aussichts-Rommission vorgelegt, welche nach geschöpfter Ueberzeugung über das gehörig vollzogene Versahren von Seite der Vereins-Direktion diese Pfandbriese der Vereins-Direktion zur weiteren Umishandlung zurücksellt.

Da durch die regelmäßige Entrichtung der Tilgungsquote das dem Schuldner dargeliehene Kapital, und mit diesem auch die Gebühr an Zinsen von sechs zu sechs Monaten sich vermindert, der Schuldner aber nach dem h. 16. außer der Tilgungsquote 4 Prozent jährlich des dargeliehenen Kapitals nach dem ursprünglichen Nennwerthe bis

czonego kapitału, i przestaje na ozna czonym w skrypcie sposobie spłacania takowego Wyjatek od tej zasady ma miejsce sylko w wypadkach w (). 63. wytkniętych.

1. 19.

Przeciwnie zaś dłużnikowi wolno jest, pożyczoną sumę całkiem, lub częściowo przed upłynieniem umówionego czasu

wypłacić.

W takim razie suma, która podług planu z listów zastawnych już wypłaconą została, policzy się na rzecz dłużnika. Gdyby w tym razie zwrót gotowemi pieniądzmi przewyższał plan umarzający, niemniej przeto od nadwyżku prowizyja za następujące półrocze Instytutowi wraz zapłacona być powinna.

Półroczna kwota umarzająca zawsze w gotowiźnie uiszczona być ma; przy wszystkich zaś innych upłatach kapitału, któreby dłużnik nad plan umarzający uskutecznić chciał, wolno mu takowe w listach zastawnych, lub téż w gotowiźnie uiścić.

6. 21.

Gotowizna do funduszu umarzającego wpływająca, nie może być na żaden inny cel obrócona, jak tylko na wykupienie wylosowanych listów zastawnych; równie jak wtenczas, kiedy dłużnik dług swój nad plan umarzający całkiem lub częściowo gotowizną wypłaca, spłacone przez to ilości kapitału tylko na wykupno i umorzenie listów zastawnych obrócone być mogą.

S. 22.
Listy zastawne z funduszu umarzającego wykupionémi być mające, w każdym razie przez

losowanie oznaczone będą.

Wykupione z funduszu umarzającego listy zastawne, równie jak owe listy zastawne, które dłużnik na zasadzie §§. 19. i 20. dla zapłacenia długu swojego nad plan umarzający towarzystwu oddaje, uczyni dyrekcyja towarzystwa natychmiast nieużytecznemi, i przedłoży je później komisyi nadzorczej, która przekonawszy się o należycie wykonanem postępowaniu dyrekcyj towarzystwa, owe listy zastawne dyrekcyj towarzystwa celom dalszego pełnienia urzędu zwróci.

Ponieważ przez regularne wypłacanie kwoty dług umarzającej, pożyczony dłużnikowi kapitał, a z nim i należytość w prowizyi co 6 miesiący umniejsza się, dłużnik zaś podług (). 16., procz kwoty umarzającej, po 4 od 100 pożyczonego kapitału podług pierwiastkowej wartości jego imiennej, rocznie aż do zupełnego

0. 24.

jur ganzlichen Tilgung der Schuld zu entrichten hat, fo wird der in diesen Zahlungsraten enthaltene, die gebührenden Zinsen übersteigende Betrag zur Tilgung des schuldigen Kapitals verwendet werden, D.wie die angeschlossene Zabelle D. nachweiset.

Die Verlosung der Pfandbriese wird alljährig in den ersten Tagen der Monate Dezember und Junius vor sich gehen, die gezogenen Nummern aber werden in den ersten Tagen der Monate Januar und Julius durch die Wiener und die Lemberger Zeitung bekannt gemacht werden.

Die Bahlung der im Monate Dezember gezogenen Pfandbriefe wird am letten Junius bes nächsten Jahres, und jene der im Monate Junius gezogenen am letten Dezember

desselben Jahres erfolgen.

Der Inhaber des Pfandbriefes, den das Loos traf, ist gehalten, am nächsten statutenmäßigen Bahlungstermine die Bahlung zu erheben; sollte er dieses unierlassen, so wird zwar der entspreschende Geldbetrag bei der Unstalt ausbewahrt, jesdoch hört der Binsbezug von diesem Beitpunkte auf.

Nach abgelaufener dreifigjahriger Berjahrungszeit fallen diefe aufbewahrten Betrage dem Re-

fervefonde der Unffalt zu.

Die Unstalt ist befugt, die verlosten Pfandbriefe auch vor dem Bahlungstermine auf Berlangen der Inhaber zu escomtiren.

g. 26. Das bei der Verlofung zu beobachtende Vers fahren bestimmt ein besonderes Regulativ für die Vereins-Direktion.

Sobald von der auf einem Gute lastenden Rapitalsschuld wenigstens 100 st. Konventions-Münze zurückgezahlt wurden, kann der Schuldner verslangen, das der berichtigte Kapitalsbetrag in der Landtafel gelöscht werde. Die Beträge solcher theilweisen Zahlungslöschungen müssen ummer durch 100, als den Betrag der kleinsten Pfandbriefe, theilbar sepn. Dabei bleibt jedoch die jährliche Entrichtung an Zinsen und an der Tilgungsquote ungeandert.

Wird wenigstens ein Viertheil der dargeliehenen Kapitalssumme jurückgezahlt, so steht dem
Schuldner nebst der Berechtigung des vorgehenden
h. 27. das Recht zu, die Erweiterung des
Tilgungsplanes dergestalt anzusuchen, das
der Rest des schuldigen Kapitals in diejenige Unzahl Raten vertheilt werde, welche für die Zurückzahlung des ganzen Kapitals ursprünglich bestimmt war.

Bei Darleiben jedoch, welche zu verschiedenen Beitpunkten auf die namliche Appothek ertheilt

spłacenia długu płacić ma; owa ilość w tych ratach upłaty zawarta, należne prowizyje przewyższająca, obrócona będzie na umorzenie dłużnego kapitalu, jako to dołączony tu wykaz D. objaśnia.

§. 25.
Losowanie listów zastawnych odbywać się będzie co rok pierwszych dni miesiąca grudnia i czerwca, a liczby wyciągnięte ogłoszone będą μτzez Gazetę Wiedeńską i Lwowską pierwszych dni miesiąca stycznia i lipca.

Wypłata listów w Grudniu wyciągniętych nastąpi ostatniego Czerwca roku następującego, wyciągniętych zaś w Czerwcu, ostatniego Grudnia roku tegoż sa-

mego.

Właściciel listu zastawnego losem wyciągniętego powinien wypłate listu podnieść na najbliższym, ustawami oznaczonym terminie; gdyby tego zaniedbał, to ilość pieniężna kapitałowi odpowiadająca, wprawdzie w Instytucie zachowaną będzie, pobieranie atoli prowizyj od tego czasu ustanie.

Po upłynioném przedawnieniu lat trzydziestu, spadnę te przechowane pieniądze na fun-

dusz rezerwowy Instytutu.

Instytut jest mocen, wylosowane listy zastawne na žądanie właściciela także przed terminem wypłaty eskontować.

Sposób postępowania przy losowaniu wskazuje osobny regulamia dla dyrekcyi towarzystwa

0. 27.

Jak tylko z kapitału na jakiej majetności ciążącego upłaconych będzie przynajmniej 100 ZłR. mon. konw., dłużnik może żądać, aby upłacona ilość z kapitału w tabuli krajowej wymazana była. Ilości takich cząsikowych wypłat do wymazania powinny być zawsze podzielne przez 100, jako ilość najmniejszych listów zastawnych. Przytem jednak roczna wypłata prowizyj i kwoty dług umarzającej zostaje nieodmieuną.

Gdy przynajmniej czwarta część pożyczonego kapitału spłaconą będzie, dłużnik oprócz dobrodziejstwa sfem poprzedzającym 27. dozwolonego, ma prawo żądać, aby plan umorzenia długu tym sposobem rozciągnięty był, by reszta dłużnego kapitału podzielona była na tyle rat, ile wyznaczonych było pierwiastkowo na spłacenie całego kapitału.

Jeżeli zaś pożyczki w różnych czasach na te zame hypotekę dane były, raty wypłacone na

3

wurden, konnen die von dem Ginen entrichteten jedne nie moga potracone być na rachunek Bablungeraten nicht auf Ubschlag des Underen drugiej. in Ubrechnung gebracht werden.

v. Sauptstück. Erfordernisse der Sppothet.

Die Kredit-Unstalt ertheilt Darleiben in Pfandbriefen nur auf die erfte Balfte des Guts= werthes in der Urt, daß der Unstalt außer öffent= lichen Staatsabgaben, Grundzehenten, Dienst-Grundlasten, die von dem Ertrage in Ubzug ge= bracht werden, dann der Oktava für die Unspruche aus dem Unterthansbande, feine Paffiven vorgeben durfen.

Ø. 30.

Gleichwohl wird die Kredit-Unstalt auch auf Buter, auf denen schon Paffiven laften, Darleiben ertheilen, wenn Die verbucherten Glaubiger und deren Ufterglaubiger die ju verbuchernde Erflarung abgeben , daß fie ber Rredit-Unftalt für das ihrem Schuldner ju ertheilende Darleiben, und die damit verbundenen ftatutenmäßigen Rechte die Tabular - Priorität abtreten.

J. 31.

Much dann können von der Kredit-Unstalt Darleiben in Pfandbriefen ertheilt werden, wenn eine auf dem Gute am erften Plage intabulirte und in der erften Balfte des Butswerthes enthaltene Schuldforderung der Rredit-Unftalt abgetreten, und beren Priorität von den übrigen auf dem Gute hypothezirten Glaubigern ans erkannt wird.

Diese abzutretende Post muß jedoch so beschaffen senn, daß die Unstalt mittelst derselben die vollständige Sicherheit für das zu ertheilende Darleiben, und fur den regelmäßigen Bezug der mit demfelben verbundenen Entrichtung erhalte. Much dürfen durch die Ubtretung Privatrechte dritter

Personen nicht gefährdet werden.

1. 32. Die ürkunden, womit der Schuldner die Eiquiditat der Schuld anerkennt, und dem Vereine beitritt, die Glaubiger aber die Forderung und deren Prioritat, oder nur die lektire, der Kres dit-Unstalt abtreten, dann die darauf Bezug nehmenden Vollmachten find vor Gericht ju errichten, modurch sie die Kraft eines gerichte lichen Vergleiches erhalten.

≬. 33. Es wird auch von dem Ermeffen der Kredit= Unstalt abhängen, Darleiben auf Guter zu be= willigen, auf benen schon intabulirte La= ften harten, deren Löschung nicht thun= fich ift, ober deren Vorrecht zu Bunften der Rredit-Unftalt nicht abgetreten werden fann. Dieß

Rozdział V. Własności hypoteki. J. 29.

Instytut kredytowy daje pożyczki w listach zastawnych tylko na pierwszą połowę wartości dóbr w ten sposób, iż oprócz podatków publicznych, dziesięciny z gruntów, stužebnictw i ciężarów gruntowych do płodów ziemskich przywiązanych, które z przychodu potracone być maja, równie i oktawy na pretensyje ze związku poddaństwa przeznaczonej, żadne inne ciężary praw Instytutu poprzedzać nie powinny.

(). 30<sub>-</sub> Z tem wszystkiem dawać będzie Instytut kredytowy pożyczki także i na takie dobra, na których długi już ciąża, jeżeli intabulowani wierzyciele i tychże wierzycieli wierzyciele dadzą oświadczenie, które intabulowane być ma, że Instytutowi kredytowemu na pożyczke, która tenže ich dłużnikowi dać zamyśla, i na prawa z taż podług statutów połączone, tabularnego pierwszeństwa odstępują.

(). 31.

I w tenczas będzie mógł Instytut kredytowy dać pożyczkę w listach zastawnych, kiedy kto dług na pierwszem miejscu intabulowany i w pierwszej połowie wartości dóbr mieszczący sie, Instytutowi kredytowemu odstapi, a to pierwszeństwo drudzy na téjże majetności hypotekowani wierzyciele przyznają.

Dług atoli odstapionym być mający, powinien być takiego rodzaju, aby w nim Instytut miał zupełne bezpieczeństwo, tak co do požyczki, którą ma udzielić, jak i do regularnego pobierania połączonych z nia opłat. Przez takowe atoli odstapienie prawa prywatne trzeciego cierpić nie powinny.

.). 32. Dokumenta, moca których dłużnik czystość długa przyznaje i do towarzystwa przystępuje, wierzyciele zaś pretensyi i tejże pierwszeństwa, lub tylko tego drugiego Instytutowi kredytowemu odstępują, równie jak pełnomocnictwa do tych czynności odnoszące się, spisane być maja w obliczu sądu, przezco nabywają mocy sądowej ugody.

€. 33. Zależyć też będzie od zdania towarzystwa hredytowego, dać pożyczke na dobra, na których intabulowane cieżary już znajonją sie, których zmazać nie možna, lub których prawo pierwszenstwa na rzecz Instytutu kredytowego odstąpionem być nie może. darf aber nur dann geschehen, wenn diese auf dem Gute mit dem Vorrechte vor den Forderungen der Kredit-Unstalt zu belassenden Schuldposten im Kapital und den rücktändigen Zinsen zusammen nur dem 20ten Theile des Gutswerthes gleich kommen, dann, wenn diese Posten und das zu ertheilende Darleihen in der ersten Hälfte des Gutswerthes ihre volle Sichersteit sinden.

1. 34.

Besihern von Gutern, deren Eigenthum nach dem Inhalte der Landtafel streitig ift, fann, so lange der Streit nicht entschieden ift, ohne Einwiligung des Gegentheils, mit welchem der Streit besteht, fein Darleihen ertheilt werden.

§. 35.

Der Gutseigenthumer, welcher ein Darleihen zu erlangen municht, muß sich ausweisen, daß an den, von der angebothenen Spothek gebühren- dem Steuern keine Rückstande aushaften. Sind Steuern rücktandig, die Ruckstande aber nicht größer als der 20te The il des Gutsmerzthes der 20te The il des Gutsmerzthes auf dem Gute, so kann die Kredit-Unstalt bis zum halben Gutswerthe ein Darleihen bewilligen, bies von jedoch einen den Steuerrückständen gleichskommenden Betrag in Pfandbriesen zurückhalten, die Pfandbriese veräußern und aus dem Erlöse die Steuern tilgen.

(). 36.

Die Grundsabe, nach denen der reine Gutbertrag und rücksichtlich der Gutbwerth auszumitteln ift, wird der Verein, sobald derselbe formlich in Wirtsamkeit getreten seyn wird, nasher bestimmen, und ber Bestätigung des Land-

tages unterziehen.

Bis dahin hat als provisorischer Maßstab zu gelten, daß die Zinsen des aufzunehmenden Unleihens sammt den Interessen der allenfalligen vorangehenden Schuldposten nicht mehr als
den einjahrigen Betrag der Dominikal-Grund-,
Urbarial- und Zehentsteuer, dann der Gebaudesteuer, wie solche im Jahre 1825 sammt dem Zuschuße bestanden, und nach Abschlag der im Reklamationswege erlangten Erleichterungen sessgesest wurden, endlich einen Viertheil der in jener
Epoche bestandenen Tranksteuer auszumachen haben.

Es bleibt jedoch der Vereins-Direktion vorbehalten, die nach dieser Berechnung entfallende Darleihenssumme zu vermindern, wenn aus der Zuhilfnahme anderer Nachweisungen die Ucherzeugung entstehen wurde, daß die dorzuleibende Summe die Hälfte des wirklichen Gutswerthes

überfteigen durfte.

To jednak w tym tylko razie stać się może, jeżeli ciężary mające z prawem pierwszeństwa przed pożyczką towarzystwa kredytowego na majętności pozostać, doliczywszy do kapitalu zaległe prowizyje, tylko 20tą część w artości jej wynoszą, i tak one, jak i pożyczka na pierwszej połowie wartości zupełne bezpieczeństwo mają.

J. 34.

Posiadaezóm dóbr, których własność podłng opisu tabuli jest w sporze, pożyczka bez przyzwolenia strony przeciwnéj, z którą się spór toczy, dopóty daną być nie może, póki spór rozstrzygniętym nie będzie.

J. 35.

Właściciel dóbr, cheący otrzymać pożyczkę, wykazać powinien, że z podatków opłacznych z ofiarowaući hypoteki, nie ciężą na nići żadne zaległości. Gdyby jednak podatki zaległe ciążyły, te atoli zaległości 20 te j części dóbr wartości nie przenosiły, i żadnych więcej długów prywatnych na tej majetności nie było, natenczas Instytut kredytowy mcże aż do połowy wartości dóbr pożyczkę uchwalić, z tej jednak kwotę zaległościom podatkowym wyrównywającą w listach zastawnych zatrzymać, listy sprzedeć i zebraną gotowizną podatki zaspokoić.

J. 36.

Zasady, podług których czysty dochód a właściwie wartość dóbr wymiarkowana być ma, towarzystwo, jak tylko zacznie być czynnene, bliżej oznaczy i sejmowi do zatwierdzenia poda.

Nim to nastąpi, służyć ma za tym cza sowe prawidło, aby prowizyje pożyczki zaciągnąć się mającej razem z prowizyjami poprzedzających może długow nie przewyższały sumy, jaką wynosi jednoroczny podatek dominikalny, gruntowy, urbarjalny i dziesięcinny, tudzież budynkowy, jaki był w roku 1825 z podatkiem dodatkowym, po odtrąceniu ulżeń w drodze reklamacyi zyskanych, nakoniec czwarta część czopowego w owym czasie postanowionego.

Wszakże dytekcyi towarzystwa kredytowego bedzie wolno, samę pożyczki z tej rachuby wypadią zmniejszyć, jeżeliby z innych w pomoc wziętych dat przekonała się, że takowa połowę rzeczywistej wartości dóbr przewyzsza.

VI. Hauptstuck.

gegen ihre Schuldner.

§. 37.

Da die Rredit - Unstalt nur auf schuldenfreve Büter, oder gegen Ubtretung des Vorgangsrechtes der auf benfelben verbucherten Schuldforderungen, oder gegen Ubtretung von Forderungen, deren Vorgangerecht von den übrigen auf dem Gute bopotbezirren Glaubigern anerkannt wird, leibet, und diese Ubtretungen und Unerkennungen ohnebin die Wirkung eines gerichtlichen Vergleiches haben (). 32), so genießen die Forderungen der Kredit-Unstalt an ibre Schuldner vor anderen Privatanspruchen die Vorzüge, und in dem gerichtlichen Verfahren die Erleichterungen, welche in den nachfolgenden fig. bestimmt find.

Die Kredit-Unstalt hat das Recht, ihre Forderungen aus den in ihren Banden befindlichen bemeglichen Butern des Schuldners, nach Maggabe des 43. Urtikels der Wechfelordnung, und ber bem Lemberger Berfahamte eingeraum-

ten Befugnife, ju befriedigen.

Der ordentliche Gerichts fand bes Rre-Dit Bereines als Geflagten ift das Lemberger Bandrecht, und in Merkantil- und Bechfelsachen das Lemberger Merkantils und Wech felgericht. Es findet jedoch die Ausdehnung diefes Forums auf jene Falle, wo der Berein als Klager auftritt, nur in Beziehung auf Rlagen gegen Mitglieder des Bereines felbft Statt, bann gegen ebemalige Mitglieder des Bereines, welche als folche dem Vereine noch etwas schulden. §. 40.

Die hauptbucher der Kredit-Unftalt über die ordentlichen, so wie über die außerordentlichen Bebühren, und die von der Bereind= Direkzion gefertigten Uus juge aus diefen Sauptbuchern, find gegen die Mitglieder des Vereines, und gegen die britten Befiger bes nach dem f. 12. bem Bereine verpfandeten Gutes, in Begiehung auf die Schuld, durch welche die Ersteren dem Vereine bengetreten find, die Binfen, die Tilgungkquote und andere Nebengebuhren und Erfaße als offentliche Urkunde zu betrachten, und geben demnach den vollen Deweis gegen diefelben.

0. 41.

In allen Streitigkeiten zwischen bem Kredit-Vereine und seinen Mitgliedern, welche sich auf das Geschaft, oder auf das Gut, durch welches die Letteren dem Vereine bengetreten find, bezie= ben, hat der landständische Ausschuß, mit Ausnahme berjenigen Glieder, welche zugleich als Direktoren (g. 81.) benant find, mit voller schiedsrichterlicher Gewalt zu erRozdział VI.

Rechtsperhaltniß der Kredit. Unstalt Stosunek prawny Instytutu kredytowego do swoich dlužników.

0. 37.

Ponieważ Instytut kredytowy pożycza tylko na dobra od diugów wolne, lub za odstapieniem sobie prawa pierwszeństwa długów na tychże intabulowanych, albo za odstąpieniem pretensyj, których pierwszeństwo przez drugich wierzycieli na tychże dobrach zabezpieczonych przyznane jest, to zaś przyznanie i odstąpienie ma prócz tego skutek sądowej ugody (§. 32), pretensyje zatém Instytutu kredytowego do dłužników swoich mają prerogatywy przed innemi pretensyjami prywatnémi, a w postepowaniu sądowem doznajo towarzystwo ulgi w 🕠 następujących oznaczonej.

Instytut kredytowy ma prawo zaspokość pretensyje swoje z ruch om ości dłużnika w reku swojém zostających, a to podług artykułu 43. ustawy wekslowej i przywilejow urzędowi zastawniczemu lwowskiemu dozwolonych.

§. 39.

Właściwym sądem towarzystwa kredytowego zapozwanego jest sad szlachecki lwow. ski, a w rzeczach handlowych i wekslowych. sad handlowy i wekslowy tamże. Wszakże sąd ten właściwe w wypadkach, gdzie towarzystwo jako powód występuje, rozciąga się jedynio do pozwów przeciw samym członkom towarzystwa, i przeciw byłym członkom towarzystwa, którzy jako członki towarzystwu dłužnymi zostali.

0. 40.

Rsiegi główne Instylutu kredytowego zwyczajnych i nadzwyczajnych należytości, jakoteż wyciągi z tychże ksiąg przez dyrekcyją towarzystwa podpisane, mają przeciwko członkom towarzystwa, i trzecim posiadaczom majętności towarzystwu podłng (). 12. w zastaw danych. pod wzgledem długu, przez który piérwsi posiadacze do towarzystwa przy. stapili, tudzioż pod względem prowizyj, kwety na umorzenie długu, i innych należytości i zwrotów jako publiczne dokumenta być uważane, stanowia zatém dowód z upełny przeciwko tymże.

0. 41.

We wszystkich sporach miedzy towarzystwem kredytowém a jego członkami, , bądź do samego interesu, lub do dóbr, z któremi członkowie do towarzystwa przystąpili. odnoszących się, wydział stanowy, uchyliwszy członków, którzy dyrektorami Instytutu mianowani zostali (§.81.) z zupełną mocą sądu polubownego wyrokuje. Przytem zachowane być ma postękennen. Daben foll das für Wechselgerichte in dem 41. Kapitel der galigischen Gerichtsordnung vorgeschriebene Verfahren beobachtet werden.

So lange der landständische Ausschuß im Gruns de des g. 86. die Direkzion des Vereines zu vertreten haben wird, werden von der Landtags-Versammlung andere Schiederichter gewählt und mit derselben Macht verseben.

V. 42.

Den Partheien, welche sich durch den Ausspruch bes landständischen Ausschußes, oder der von der Landtags - Versammlung gewählten Schiederichter gekrankt glauben, steht das Rechtsmittel der Appellation an das Lemberger Appellationsgericht, und rücksichtlich der Revision an die Oberste Justigstelle nach den Bestimmungen des erwähnten Kapitels der Gerichtsordnung offen.

( 43.

Sowohl dem Schiedsgerichte, als dem Uppellationsgerichte ift die Macht jugestanden, in dem Urtheile jugleich zu erklaren, das durch den Rechissstreit zwischen dem Kredit-Bereine und seinen Gliedern die Maßregeln zur Eintreibung der Zinsen, Ruckjahlungsraten und anderen Gebühren nicht gehemmt oder unterbrochen werden durfen.

g. 44. In Ubsicht auf die Einbringung der rücktansdigen Binsen, Rückzahlungsraten und anderen Gesbühren bleibt die Wahl der Vereins Direktion überlassen, entweder die politische oder die gerichtliche Exekution zu ergreifen.

Das bei der Einleitung und Vollziehung der politischen Erekution zu beobachtende Berfahren wird durch eine besondere Vorschrift bestimmt.

9. 46.

Die gerichtliche Erefution ift bei bem nach Maggabe Des g. 39. kompetenten Gerichte

anzusuchen.

Dieselbe ift gegen die Mitglieder des Bereines und gegen die dritten Befiger des nach dem f. 12. bem Bereifte verpfandeten Butes, nebft ben in der Gerichtsordnung bezeichneten Fallen, auch über bas lediglich mit einer Ubschrift des betreffenden Schuldscheines und des Candtafel - Beuge nifes über deffen Ginverleibung auf bas Gut, bann mit dem Muszuge aus dem hauptbuche des Bereines belegte gerichtsordnungsmäßige Besuch ber Bereins-Direktion, oder über das mit dem schieds. richterlichen Urtheile belegte Unsuchen des oben bestimmten Schiedsgerichtes, ohne Ginvernehmung der Gegenparthen zu bewilligen, und falls das But bes Souldners in dem Begirfe eines andern Sandrechtes lage, dasselbe wegen Musführung ber Erefution anzugeben, welchem Ersuchen das lebtere ju entfprechen bat.

(Schluß folgt.)

powanie dla sądów wekslowych w rozdziałe 41. galicyjskiej ustawy sądowej przepisane.

Dopokad wydział stanowy na zasadzie (). 86. dyrekcyją towarzystwa zastępować będzie, zgromadzenie sejmowe innych sędziów polubownych obierze, i też samę moc im nada.

J. 42.

Stronom, któreby się wyrokiem wydziału stanowego, lub sędziów polnbownych, przez sejm obranych, uciążonemi być mniemały, otwarta jest droga prawna odwołania się (apelacyi) do lwowskiego sądu apelacyjnego, a droga dalszego odwołania się (rewizyi) do najwyższego trybunału sprawiedliwości, a to stosownie do przepisów wzmiankowanego rozdziału ustawy sądowej.

§. 43.

Tak sądowi polubownemu, jako i spelacyjnemu dana jest moc domieścić razem w wyroku, że przez spór między towarzystwem s jego członkami, środki egzekwowania prowizyj rat umarzających i tnnych należytości, nie mogą być ani zatamowanemi, ani też przerwanemi.

S. 44. Co do wyegzekwowania załegłych prowizyj, rat umarzających i innych należytości, wolno jest dyrokcyi towarzystwa wybierąd między egzekucyją polityczną a sądową.

§. 45.

Postępowanie, jakie zachować należy wprowadzając i dopełniając ogzekucyi politycznej, będzie osobnym przepisem oznaczone.

S. 46. Egzekucyi sądo wéj dopraszać się należy u sądu sfem 39. za właściwy oznaczonego.

Ta ogzokucyja dozwolona być ma przeciw członkom towarzystwa i trzecim posiadaczom dobr podług (). 12. towarzystwu, w zastaw (na hypoteke) danych, oprócz wypadków ustawa sądowa oznaczonych, na same prosbe dyrekcyi towarzystwa podług ustawy sądowej podaną, i tylko prostym odpisem skryptu, i świadectwa tabularnego, že skrypt ów na dobrach zaintabulowany, tudzież wyciągiem z głównej kaięgi towarzystwa, lub na prośbe wyżej ustanowionego aadu polubownego, wyrokiem polubownym opatrzona, a to bez wezwania i słuchania strony przeciwnej; a gdyby majętność dłużnika w obwodzie innego sadu szlacheckiego leżała, wtedy o uskutecznienie egzekucyi do tegoż sądu udać się należy, czego ów sad odmówić nie może. (Dokończenie nastapi.)

#### (168) Ronfurs-Ausschreibung (3)

der k. k. galizischen Kammeral- Gefallen-

Mro. 40580. Bei der k. k. galizischen Kammeral = Gefällen = Verwaltung ift die Stelle eines Vize=Baldmeisters, mit welcher ein Gehalt jahrlichecher 800 fl. K. M. verbunden ist, in Erledigung gelangt.

Diejenigen, welche fich um diefe Stelle bewerben wollen, haben ibre mit den Zeugnifen über die jurudgelegten Studien, über die erworbenen Gefchafts - und insbesondere über die hoheren Kenntnife im Forstfache, über ihre bisher gelei-

#### (281), Anfündigung (3)

Mro. 1422. Von Seiten des Bochniaor f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Materialien und Arbeitstieserung, zu der, über den Raba Fluß, bep Proszówki neu zu erbaueten Klößelhangbrucke, in Folge h, Gubernial-Verordnung, vom 7ten November 1841, Zahl 69582. die vierte Lizitation am 16ten Hornung 1842 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine Uckordverhandlung in der Bochniaor Kreisamts-Kanzley Vormittags um 9 Uhr abgebalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt:

a) für Materialien 8737 fl. 9418 kr. b) » Urbeiten — 2601 fl. 22 kr.

und das Vadium ad s) 880 fl.

#### (277) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 484. Wegen Unternehmung der Consorvations Herstellungen innerhalb des Strassenbaus Kommissariats = Bezirkes Mro. II. im Laufe des Jahres 1842 wird am 14ten Februar I. J. die erste, am 21ten Februar I. J. die 2te, und am 28ten Februar I. J. die dritte Lizitazion abgehalten werden,

Der Fiskalpreis dieser herstellungen beträgt in ber Kolomyjor Wegmeisterschaft 205 fl. 33 fr.

(278) Lizitazions-Aukundigung. (3)

Mro. 776. Wegen hintangebung der Unternehmung der Conservations-herstellung auf der 2te Hauptkomerzialstraße in dem Kotomyjer Straffen-Kommissariats-Bezirke Mro. 1, und zwar:

a) in der Rotomyjer Wegmeisterschaft mit dem Rostenanschlag von . . . . 255 ft. 55 6j: fr.

Busammen 3441 fl. 11 41: fr

steten Dienste, dann über die Moralität, und die Kenntnis der polnischen, oder einer anderen slavischen Sprache belegten Gesuche bis zum 20ten Hornung 1842 im vorgeschriebenen Dienstwege ben der f. k. Kammeral-Gefällen-Verwaltung in Lemberg einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den hierlandigen Kammeral und Forstbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Auf Gesuche, welche mit den, die obigen Erforbernife nachweisenden Dokumente in Ur- oder beglaubigter Abschrift nicht verseben find, wird feine

Rudficht genommen.

Leniberg am Gten Janner 1842.

#### ad b) 260 ft.

Busammen 1140 fl. Konv. Munze. Die weiteren Lizitazions-Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions Werhande Lung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitazions Kommission zu übergeben.

Ubrigens wird bemerkt, baß, falls sich keine Unternehmer für die ganze Lieferung finden sollten, auch auf theilweise Lieferung der Materialien, und auf die Urbeiten abgesonderte Unbothe angenommen, und davon herabgesteigert werden wird.

Vom f. f. Kreisamte. Bochnia am 25ten Janner 1842.

 Gwozdziecer
 detto
 236 fl. 42 2 4 fr.

 Horodenker
 detto
 342 fl. 19 2 4 fr.

 Kossower
 detto
 183 fl. 18 1 4 fr.

 Jablonower
 detto
 873 fl. 42 3 4 fr.

Busammen 1841 fl. 36 kr. Unternehmungslustige werden eingeladen an dem besagten Termine sich mit einem 10pctigen Vadium versehen, jedesmahl um 9 Uhr in der Früh in der Kolomyjer Kreisamtskanzlep einzusinden.

Kolomyja am 19. Janner 1842.

wird in der Kolomyjor Kreisamtskanglen am 15ten Februar 1842 die 1te, am 22ten die 2te, und am 1ten Marz 1842 die 3te Lizitagion abgehalten werden.

Unternehmungssussige werden eingeladen an dies sem Lizitazionstermine sich in der besagten Kanzlen mit einem 10percentigen Wadium versehen, jedets mahl um 9 Uhr in der Früh einzusinden.

Kolomyja ben 24. Janner 1842.

## Doniesienia prywatne.

(81) Handel korzeni i win Fryderyka Fausta

pod Złotym krzyżeme przy ulicy Halickiej nro. 279 odebrał właśnie transport Win szam-pańskich, reńskich, Bordeaux, burgundzkich, Malagi, Maśłaczy, win węgierskich wytrawnych, Ausbruchów, win deserowych i innych stołowych, które po cenach najmierniejszych przedaje. — Prócz tego poleca powyższy handel zapas różnych innych towarów korzennych szczególnej dobroci i pomiernej ceny, jakoteż wielki wybór Kaloszy gumi-elastycznych. (11)

## (290) Uwiadomienie (2)

Wypuszcza się od 1go Kwietnia r. b. propinacyją w miasteczku Dubiecku i w należących do tego państwa wsiach, tudzież 2 oberze przy gościńcu cesarskim leżące; o warunkach wypuszczenia można się każdego czasu dowiedzieć na miejscu u tych dóbr właściciela.

Tamže možna nabyć do 300 sztuk owiec, jagniat, skopów i tryków z rassy elektoralnéj szlaskiej. – Do tychže dóbr potrzebny jest rządca znajacy się na ekonomice, tudzież na gorzelnictwie; bliższych szczegółów udzieli właściciel mieszkający w Dubiecku.

### Wołów karmnych 83 do sprzedania. (2)

W Krechowie Cyrkule Zółkiewskim jest do sprzedania wołów karmnych sztuk 83, które do drogi są zdatne.

## (185) Schaaf = Werkauf. (3)

Die Dekonomie-Verwaltung der Excellenz Gräflich Eugen v. Wrbna'schen Herrschaft Grossherrlitz ben Troppau im k. k. oster. Antheile Schlessen, bringt hiermit zur öffentlichen Kunde, daß vom iten Jänner 1842 ab, der Verkauf von 180 Stück 1214 und 2214 jährigen Bocken, dann 200 Stück 1214 jährigen Muttern aus der Herrliger Merinos-Stamm-Heerde — beginne. Ende Marz wird noch eine Anzahl eigener Sprung-Böcke abgelassen.

Dekonomie=Verwaltung der Herrschaft Großherrliß am 27ten Dezember 1841.

# Sprzedaż owiec.

Zarząd ekonomiczny państwa Grossherlitz należącego do Jego Excelencyi hrabi Eugenijusza Wrbna, w pobliżu Opawy w c. k. Szlązku Austryjackim, podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż od dnia 190 stycznia r. 1842 rozpocznie się z herlickiej owczarni zarodnej merynosów przedaż 180 tryków 1-2/4 i 22/4 rocznych, i 200 matek 12/4 rocznych.

Z końcem Marca będzie prócz tego do sprzedania pewna liczba szcze-

gólnych tryków.

Zarząd ekonomiczny państwa Grossherlitz d, 27. grudnia 1841.

Mro. 3/1842. Machstehende Mitglieder des galiz. allg. Wittwen- und Waisen-Pensions-Instituts, welche mit den statutenmässigen Beytragen mit Ende Dezember 1841 im Rudsfande verblieben sind, als:

Dom Directorio des allg. galig. Wittmen- und Waisen-Pensions-Institutes.

Lemberg am 31ten Janner 1842.

Płótno na trzy łokcie szérokie (5)

szczególniej na prześcieradła przydatne, wyrabia niżej podpisany z przedzy krajowej, prócz tego, nakrycia stołowe na 24, 18, 12 i 6 osób, serwety do kawy i ręczniki w najpiękniejsze i całkiem nowe desenie i dychtownej roboty, — także garnitury dymowe półciągnionego nakrycia stołowego na 3 lok-cie szerokości, serwety stołowe i serwetki do herbaty, ręczniki w kostki, niemniej wszelkie do tego rzemiosła nateżące wyroby.

Ktoby chciał dać swoję własne przedze, może do wyborn za tanią zapłate od wyrobu, wazelkie wzwyż wymienione przedmioty, albo z swojej przedzy kazać wyrobić, albo też natych-

miast za gotowe wyroby zamienić.

upoważniony tkacz sztucznych wyrobów, mieszka we Lwowie pod nrm. 2142/4, koło kościeła Ś. Anny.

(3887) Ogiery na sprzedaż. (4)

W Chorostkowie Cyrkule Czortkowskim jest dziewięć Ogierów pięcioletnich i sześć Ogierów starszych z wolnej ręki do sprzedania, od 1. Stycznia do 1. Maja r. b.; konio te pochodzą z najczystszej rassy arabskiej, lub czystej krwi angielskiej (Vollblut); koniuszy miejscowy Pan Xawery Rantz, mający moc sprzedania pomienionych koni, udzieli bliższą wiadomość.

(148) Nobilitacyje, indygenaty i inne dokumenta.

Posiadam w mojem archiwum indexa obejmujące spis alfabetyczny konstytucyi (Voluminum Legum) od roku 1669 až po rok 1794, oraz wypisy z metryk koronnych, wszelkich posiadanych przez szlachtę urzędów, godności i t. d., mam także oryginały na pargaminach królewskie, i aktów starych zbiór znaczny; oświadczam więc niniejszem, że podejmuje wyszukanie: rodowodów (jenealogij), działy rodzinne (familijne) majątków, rozgraniczenie dóbr, przywileje na jarmarki, jako téż różne zapisy, fundacyje, testamenta i t. d., królewskie nadania, swobody, przywileje i t. d. znajdujące się w starych aktach krajowych lub zagranicznych, w archiwach prywatnych, w księgach klasztornych, herbarzach i t. d. Komu na odszukaniu podobnych dowodów zależy, kwerendę przyjmuje we Lwowie w kantorze »Lwowienista« przy ulicy Halickiej pod liczbą 449 1/4.